

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







18852 f.70

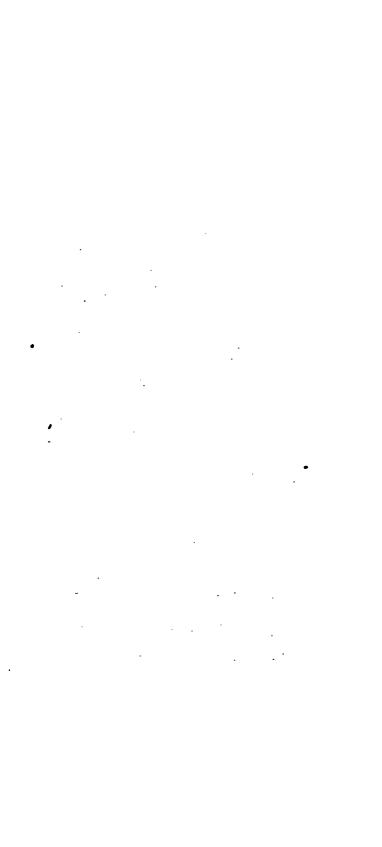

,

i

## Shillers

# sämmtliche Werke

in zwölf Bänben.

Bierter Banb.

Stuttgart und Enbingen. Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1838.



ļ.

# Wallenstein.

Ein bramatisches Gebicht.

Erfter Theil.

Shillers fammtl. Werte. IV.



## Wallenstein.

Ein bramatisches Gebicht.

Erfter Theil.

·

## Perios.

Gefprochen bei ber Wiedererfffnung der Schaubunge in Meimer im October 1798.

Der scherzenden, der ernsten Maste Spiel, Dem ihr so oft ein willig Ohr und Auge Geliehn, die weiche Seele hingegeben, Bereinigt und aufs neu' in diesem Saal — Und sieh! er hat sich neu verjüngt, ihn hat Die Kunst zum beitern Tempel ausgeschmickt, Und ein harmonisch bober Geist spricht und Aus dieser edeln Saulenordnung au, Und regt den Siun zu sestlichen Gefühlen.

Und boch ist dieß der alte Schauplat noch, Die Wiege mancher jugendlichen Kräfte, Die Lausbahn manches wechsenden Talents. Wir sind die Alten noch, die sich vor euch Mit warmem Trieb und Eifer ausgahildet. Ein edler Meister stand auf diesem Plat, Euch in die heitern Hohen seiner Kunst Durch seinen Schöpfergenius entzudend. D! möge dieses Raumes weue Wurde Die Würdend, in unge Mitte jump.

Und eine hoffnung, die wir lang gehegt, Sich und in glanzender Erfüllung zeigen. Ein großes Muster wedt Nacheiferung Und gibt dem Urtheil höhere Gesetze. So stehe dieser Kreis, die neue Bühne, Als Zeugen des vollendeten Talents. Wo möcht' es auch die Kräfte lieber prüsen, Den alten Ruhm erfrischen und verjüngen, Als hier vor einem auserlesten Kreis, Der, rührbar jedem Zauberschlag der Kunft, Mit leisbeweglichem Gefühl den Geist In seiner flüchtigsten Erscheinung hascht?

Denn ichnell und fpurlos geht des Mimen Runft, Die wunderbare, an dem Sinn vorüber, Benn das Gebild bes Meifele, der Gefang : Des Dichtere nach Jahrtaufenden noch leben. Sier ftirbt ber Bauber mit bem Runftler ab, Und wie der Rlang verhallet in dem Obr. Berraufcht bes Augenblicks gefdwinde Schöpfung, Und ihren Ruhm bewahrt fein dauernd Werf. Sower ist die Runft, vergänglich ift ihr Preis; Dem Mimen flicht die Nachwelt feine Rrange: Drum muß er geigen mit ber Begenwart, Den Augenblid, der fein ift, gang erfüllen, Muß feiner Mitwelt machtig fich verfichern Und im Gefühl der Burdigften und Beften Ein lebend Denkmal fich erbaun - Go nimmt er Sich feines Ramens Ewigfeit voraus, Denn wer ben Beften feiner Beit genug Gethan, ber bat gelebt für alle Beiten.

Die neue Mera, die der Kunft Chaliens Auf diefer Buhne heut' beginnt, macht auch Den Dichter fuhn, die alte Bahn verlaffend, Euch aus des Burgerlebens engem Kreis Auf einen bobern Schauplat zu versehen, Nicht unwerth des erhabenen Moments Der Zeit, in dem wir strebend und bewegen: Denn nur der große Gegenstand vermag Den tiefen Grund der Menscheit auszuregen; Im engen Kreis verengert sich der Sinn, Es wächst der Mensch mit seinen größern Zweden.

Und jest, an des Jahrhunderts ernstem Ende, Bo selbst die Wirklichkeit zur Dichtung wird, Bo wir den Kampf gewaltiger Naturen Um ein bedeutend Ziel vor Augen sehn, Und um der Menscheit große Gegenstände, Um Herrschaft und um Freiheit, wird gerungen, Jest darf die Kunst auf ihrer Schattenbühne, Auch höhern Flug versuchen, ja sie muß, Soll nicht des Lebens Bühne sie beschämen.

Berfallen feben wir in diefen Tagen Die alte feste Form, die einst vor hundert und fünfzig Jahren ein willsommner Friede Europens Reichen gab, die theure Frucht Bon dreißig jammervollen Ariegesjahren. Noch einmal lagt des Dichters Phantasie Die düftre Zeit an euch vorüberführen

und blidet froher in die Gegenwart und in der Zufunft hoffnungsreiche Ferne.

In jenes Krieges Mitte stellt euch jest Der Dichter. Sechzehn Jahre der Berwüstung, Des Raubs, des Elends sind dahin gestohn, In trüben Massen gahret noch die Belt, Und keine Friedenshoffnung strahlt von fern'. Ein Tummelplat von Bassen ist das Reich, Berddet sind die Städte, Magdeburg Ift Schutt, Gewerd' und Kunstscis liegen nieder, Der Bürger gilt nichts mehr, die Krieger Alles, Strassos Frechbeit spricht den Sitten Hohn, Und rohe Horden lagern sich, verwildert Im langen Krieg, auf dem verheerten Beden.

Auf diesem sinstern Zeitgrund malet sich Ein Unternehmen kühnen Uebermuths Und ein verwegener Sharafter ab. Ihr kennet ihn — den Schöpfer kühner Herte, Des Lagers Abgött und der Lander Geißel, Die Stüße und den Schrecken seines Kaisers, Des Glückes abenteuerlichen Sohn, Der, von der Zeiten Sunst emporgetragen, Der Ehre höchte Staffel rasch erstieg Und, ungefättigs immer welter strebend, Der undezähmten Ehrsucht Opfer siel. Bon der Parteien Sunst und haß verwirrt, Schwankt sein Charafterbild in der Geschichte; Doch euren Augen soll ihn jest die Kunst,

Auch eurem Aenzeig menstich miben beingent, Denn jedes Aeußeiste führt fie, die Maes Begränzt und bindet, zur Natur zurud; Sie sieht den Menschen in des Lebens Drang: Und wälzt die gustone Halfte seiner Schuld-Den unglückeligen Gekirnen zu.

Nicht er ift's, ber anf biefer Bihne hent' Erscheinen wird. Doch in den fuhnen Schaaren, Die sein Befehl gewaltig lentt, sein Geist Beseelt, wird euch sein Schattenbild begegnen, Bis ihn die scheue Muse selbst vor euch Bu stellen wagt in lebender Gestalt: Denn seine Macht ift's, die sein herz verführt; Sein Lager nur ertläret sein Verbrechen.

Darum verzeiht dem Dichter, wenn er euch Richt raschen Schritts mit einem Mal aas ziel Der Handlung reißt, den großen Gegenstand In einer Reihe von Gemälden nur Bor euren Augen abzurollen wagt.
Das heut'ge Spiel gewinne euer Ohr Und euer Herz den ungewohnten Tönen; In jenen Zeitraum führ' es euch zuruck, Auf jene fremde kriegerische Bühne, Die unser Held mit seinen Thaten bald Erfüllen wird.

Und wenn die Muse heut', Des Tanges freie Göttin und Gesange,

Ihr altes deutsches Recht, des Reimes Spiel, Bescheiden wieder fordert — tadelt's nicht! Ja, danket ihr's, daß sie das dustre Bild Der Wahrheit in das heitre Reich der Kunst hinüberspielt, die Tauschung, die sie schafft, Aufrichtig selbst zerstört und ihren Schein Der Wahrheit nicht betrüglich unterschiebt: Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst.

I

Wallensteins Cager.

## Personen.

Bachtmeister, bon einem Terzty'schen Carabinier: Regin

Conftabler.

Scharfich ugen.

3wei holtische reitenbe Jager.

Buttlerische Dragoner.

Arfebufiere vom Regiment Tiefenbach.

Earaffier von einem mallonifchen Regiment.

Euraffier von einem lombardifchen Regiment.

Eroaten.

Ublanen. .

Recrut.

Barger.

Bauer.

Bauerfnabe.

Capuciner.

Solbatenfdulmeifter.

Marfetenberin.

Eine Mufmarterin.

Solbatenjungen.

Soboiften.

Bor ber Stadt Pilfen in Bohmen.

#### Erfter Auftritt.

Marfetenderzeite, davor eine Rram: und Trobelbude. Cofdaten von allen Barben und Feldzeichen drangen fich durch einander, alle Tifche find befest. Eroaten und Uhlanen an einem Roblfeuer tochen, Martetenderin fchentt Bein, Goldatenjungen wurfeln auf einer Trommel, im Belt wird gefungen.

#### Ein Baner und fein Sohn.

Bauerknabe.

Bater, es wird nicht gut ablaufen, Bleiben wir von dem Solbatenhaufen. Sind euch gar trofige Cameraden: Benn fie und nur nichts am Leibe fcaben!

Ei was! Sie weeden uns ja nicht fressen, Treiben sie's auch ein wenig vermessen. Siehst du! sind neue Böller herein, Kommen frisch von der Saal' und dem Main, Bringen Beut' mit, die rarsten Sachen! Unfer ist's, wenn wit's nur listig machen. Ein Hauptmann, den ein andrer erstach, Ließ mir ein paar glückliche Würfel nach: Die will ich heut' einmal probiren, Ob sie die alte Kraft noch führen. Must dich nur recht erbärmlich stellen! Sind dir gar lockere, leichte Gesellen, Lassen sich gern sich gern schot thun und loben; So wie gewonnen, so ist's gerstoben.

Nehmen sie und das Unfre in Scheffeln, Mussen wir's wieder bekommen in Löffeln; Schlagen sie grob mit dem Schwerte drein, So sind wir pfiffig und treiben's fein.

(Im Belt wird gefungen und gejubelt.) Bie fie jauchzen — daß Gott erbarm'!

Alles das geht von des Bauern Felle. Schon acht Monate legt sich der Schwarm Und in die Betten und in die Ställe; Beit herum ist in der ganzen Aue Keine Feder mehr, keine Klaue, Das wir vor Hunger und Elend schier Nagen müssen die eigenen Knochen. Bar's doch nicht ärger und krauser hier, Als der Sachs noch im Lande thät pochen, Und die nennen sich Kaiserliche —

Bauerknabe.

Bater, da kommen ein Paar aus der Ruche, Seben nicht aus, als war' viel zu nehmen.

Bauer.

Sind Einheimische, geborne Bohmen, Bon des Cerschla's Sarabinieren, Liegen schon lang' in diesen Quartieren: Unter allen die schlimmsten just, Spreizen sich, wersen sich in die Brust, Thun, als wenn sie zu fürnehm wären, Mit dem Bauer ein Glas zu leeren. Aber dort seh' ich drei scharse Schüßen Linker hand um ein Feuer sigen, Sehen mir aus wie Tyroler schier. Emmerich komm! an die wossen wir:

Luftige Bogel, bie gerne fcmaben, Eragen fich fauber und führen Baben.

(Geben nach ben Belten.)

## Zweiter Auftritt.

Vorige. Wachtmeifter. Erompeter. Ahlan.

Crompeter.

Bas will der Bauer da? Fort, halunt'!

Gnabige herren, einen Biffen und Trunt! haben heut' noch nichts Warmes gegeffen. Erompeter.

Ci, bas muß immer faufen und freffen. Uhlan (mit einem Glafe).

Nichts gefrühstudt? Da, trint', du hund!

(Führt ben Bauer nach bem Belte; jene tommen vorwarts.)

Wachtmeifter (jum Trompeter).

Meinst du, man hab' une ohne Grund Seute die doppelte Löhnung gegeben, Rur daß wir flott und luftig leben? Erompeter.

Die herzogin tommt ja heute herein Mit dem fürstlichen Fraulein —

Wachtmeifter.

Das ift nur ber Schein.

Die Truppen, die aus fremden Landen Sich hier vor Pilsen zusammen fanden, Die sollen wir gleich an und loden Mit gutem Schlud und guten Broden, Damit fie fich gleich zufrieden finden Und fefter fich mit une verbinden.

Erompeter.

Ja, es ist wieder was im Werfe.

Machtmeifige.

Die herrn Generale und Commandanten -

Es ift gar nicht geheuer, wie ich merte.

Wahtmeifter.

Die fich fo did hier zusammen fanden — Erompeter.

Sind nicht für die Langweil' herbemüht.

machtmeifter.

Und das Gemunkel und bas Beschicke -- Eromneter.

Ja, ja!

madtmeifter.

Und von Wien die alte Perrude, Die man feit gestern herumgehen fieht, Mit der guldenen Gnadenkette, Das hat was zu bedeuten, ich wette.

Crompster.

1 110

Wieder so ein Spurhund, geht pur Acht, Der die Jagd auf den Herzog macht. Wachtmeister.

Merig du mohl? Sie tragen uns nicht, Fürchten bes Friedlanders heimlich Gesicht.

Erompeter.

Aber wir halten ihn aufrecht, wir. Dachten boch Alle, wie ich und 3hr! Wadtmeifter.

Unfer Regiment und die anbern vier, Die der Terichta anführt, bes Bergogs Schwager, Das refolutefte Corps im Lager, Sind ihm ergeben und gewogen: hat er une felbft doch herangezogen, Alle Sauptleute fest' er ein, Sind alle mit Leib und Leben fein.

#### Dritter Auftritt.

Croat mit einem Saleichmud. Scharfichube folgt. Vorige.

Scharfichüs.

Croat, wo haft bu bas Salsband geftohlen? Sandle bir's ab! bir ift's doch nichts nus. Beb' dir bafur ein Paar Terzerolen. Eroat.

Nix, nix! Du willft mich beträgen, Schut. Scharfichus.

Run! geb' bir auch noch bie blaue Dat, Sab' fie fo eben im Gluderab gewonnen. Siehst bu? Sie ift gum bochften Staat. Groat

Schau, wie das flinfert in ber Sonnen!

(lagt bas Salsband in ber Sonne fpielen). 's ift aber von Perlen und elem Granat.

Scharfichüs (nimmt bas Salsband).

Die Felbflasche noch geb' ich brein,

(Befieht es.)

Es ift mir nur um den iconen Schein. Erompeter.

Seht nur, wie der den Croaten prellt! Salbpart, Schute, fo will ich schweigen. Eroat (bat die Mupe aufgefest).

Deine Mute mir wohlgefällt.

Scharficut (winft bem Trompeter).

Wir taufden hier! Die herrn find Beugen!

#### Bierter Auftritt.

Dorige. Conftabler.

Conftabler (tritt jum Bachtmeifter).

Bie ift's, Bruder Carabinier ? Werben wir und lang' noch bie Banbe marmen, Da die Feinde schon frisch im Feld herum schwär

Wachtmeifter. Thut's 3hm fo eilig, herr Conftabel?

Die Bege find noch nicht prafticabel. Conftabler.

Mir nicht. Ich fige gemächlich bier; Aber ein Gilbot' ift angekommen, Melbet, Regensburg fep genommen.

Crompeter.

Ei, da werden wir bald auffigen.

Wachtmeifter.

Bohl gar, um bem Baver fein Land ju fouten, Der bem Fürsten fo unfreund ift? Berben und eben nicht fehr erhiten.

Meint 3hr? — Bas 3hr nicht alles wist!

### Fünfter Auftritt.

Vorige. Jwei Jager. Dann Marketenderin. Soldatenjungen. Schulmeifter. Aufwarterin.

Cefter Jager.

Sieh', sieh'!

Da treffen wir lustige Compagnie.

Erompeter.

Bas für Grunrod' mogen das fepn? Ereten gang fcmud und ftattlich ein.

Wachtmeifter.

Sind Holfische Jäger; die filbernen Treffen Holten sie sich nicht auf der Leipziger Meffen.

Marketenberin (fommt und bringt Bein).

Glud gur Anfunft, ihr herrn!

Erfter Jäger.

2Bas? ber Blig!

Da ift ja bie Guftel aus Blafewis.

Marketenderin.

3 freilich! Und Er ift wohl gar, Mufio, Der lange Peter aus Iheho?

Schillers fammtl. Werte. IV.

Der feines Baters golbene-Buchfe Mit unferm Regiment hat durchgebracht Bu Glucftabt, in einer luftigen Nacht. —

Erffer Jagen. Und bie Feber vertaufcht mit ber Rugelbuchfe.

Marketenderin. Ei, da find wir alte Befannte!

Erfter Jager.

Und treffen und hier im bohmischen Lande.

Marketenberin.

Heute ba, herr Vetter, und morgen bort — Wie einen ber raube Kriegesbesen Fegt und schüttelt von Ort zu Ort; Bin indeß weit herum gewesen.

Erfter Jager.

Bill's Ihr glauben! Das ftellt fich bar. Marketenberin.

Bin hinauf bis nach Temeswar Gesommen mit den Bagagewagen, Als wir den Mandfelder thäten jagen. Las mit dem Friedländer vor Stralsund, Ging mir dorten die Wirthschaft zu Grund. Jog mit dem Succure vor Mantua, Ram wieder heraus mit dem Feria, Und mit einem spanischen Regiment Hab' ich einen Abstecher gemacht nach Gent. Jest will ich's im böhmischen Land prodiren, Alte Schulden eincassiren —

Ob mir der Fürst hilft zu meinem Geld. Und das dort ist mein Marketenderzelt.

Erfter Jager.

Run, da trifft Sie Alles beisammen an! Doch wo hat Sie den Schottlander hingethan, Mit dem Sie damals herumgezogen?

Marketenberin.

Der Spisbub'! Der hat mich schön betrogen. Fort ist er! mit Allem davon gefahren, Bas ich mir that am Leib ersparen. Ließ mir nichts, als den Schlingel da!

Soldatenjunge (tommt gesprungen). Mutter! forichft bu von meinem Dava?

Erfer Jäger.

Run, nun, das muß der Raifer ernähren. Die Armee fich immer muß neu gebaren. Soldatenschulmeißer (tommt).

Fort in die Feldschule! Marfc, ihr Buben!

Erfter Jäger.

Das fürchtet fich auch vor ben engen Stuben! Aufwärterin (fommt).

Bafe, fie wollen fort.

Marketenberin. Gleich, gleich!

Erfter Jäger.

Ei, wer ift benn bas fleine Schelmengesichte? Marketenderin.

's ift meiner Schwester Rind — aus bem Reich. Erfter Jager.

Ei, also eine liebe Nichte?

Bweiter Jäger (bas Mädchen haltend).
Bleib' Sie bei und doch, artiged Kind!

Aufwärterin.

Gafte bort ju bebienen find.

(Macht fich los und geht.)

Erfter Jager.

Das Madden ift fein übler Biffen! — Und die Muhme — beim Element! Bas haben die Herren vom Regiment Sich um das niedliche Lärvchen geriffen! Bas man nicht alles für Leute fennt, Und wie die Zeit von dannen rennt! — Was werd' ich noch alles erleben miffen!

(Bum Wachtmeister und Trompeter.) Cuch zur Gefundheit, meine herrn! —

Euch zur Gesundheit, meine Herrn! — Last uns hier auch ein Plätchen nehmen.

## Sechster Auftritt.

Jäger. Wachtmeifter. Erompeter.

Wachtmeifter.

Wir banten ichon. Bon herzen gern. Wir ruden zu. Willfominen in Bohmen! Erfter Jager.

Ihr fist hier warm. Wir, in Feindes Land, . Mußten derweil und schlecht bequeten.

Erompeter.

Man follt's euch nicht infehn, ihr fend galant. Wachtmeifer.

Ja, ja, im Saalfrefe und auch in Meifen Bort man euch heten Micht besonders preifen.

Bweiter Jager.

Sept mir doch still! Was will das heißen? Der Croat es ganz anders trieb; Uns nur die Nachles' übrig blieb.

Erompeter.

Ihr habt da einen faubern Spiken Am Kragen, und wie Euch die Hofen figen! Die feine Wasche, der Feberhut! Bas das alles für Wirtung thut! Das doch den Burschen das Gluck soll scheinen, Und so was kommt nie an unser Einen!

Wachtmeifter.

Dafür find wir bes Friedlanders Regiment; Man muß uns ehren und respectiren.

Erfter Jäger.

Das ift fur und Andre fein Compliment, Bir eben fo gut feinen Namen führen.

Wachtmeifter.

Ja, ihr gehört auch fo jur gangen Maffe. Erfer Jäger.

Ihr fept wohl von einer befondern Raffe? Der ganze Unterschied ift in den Roden, Und ich gang gern mag in meinem steden.

Wadtmeifter.

herr Jäger, ich muß euch nur bedauern, Ihr lebt so braußen bei den Bauern; Der feine Griff und der rechte Ton, Das lernt sich nur um des Feldberen Person.

Erfter Jager.

Sie befam euch übel, die Lection. Bie er raufpert, und wie er fpudt,

Das habt ihr ihm gludlich abgegudt; Aber fein Genie, ich meine, fein Geist Sich nicht auf der Wachtparade weist. Dweiter Jäger.

Better auch! wo ihr nach uns fragt, Bir beißen bes Friedlanders milbe Jagb Und machen bem Namen feine Schande -Bieben frech burch Reindes und Freundes Lande, Querfelbein durch die Saat, burch bas gelbe Korn -Sie tennen das Solfische Jagerhorn! -In einem Augenblid fern und nab, Schnell wie die Sundfluth, fo find wir da -Die die Feuerflamme bei buntler Nacht In die Baufer fahret, wenn Niemand macht -Da hilft feine Gegenwehr, feine Rlucht, Reine Ordnung gilt mehr und feine Bucht. -Ce ftraubt fich - ber Rrieg hat fein Erbarmen -Das Mägblein in unfern fehnigen Armen -Fragt nach, ich fag's nicht, um zu prablen; In Baireuth, im Boigtland, in Beftphalen, Bo wir nur durchgetommen find -Ergahlen Rinder und Rindestind Rach hundert und aber hundert Jahren Bon bem Solf noch und feinen Schaaren. Wachtmeifter.

Run, da fieht man's! Der Saus und Braus, Macht benn ber ben Solbaten aus? Das Tempo macht ihn, der Sinn und Schick, Der Begriff, die Bedeutung, der feine Blick. Erfter Iager.

Die Freiheit macht ihn. Mit Guren Fragen!

Das ich mit Euch foll barüber fcmagen. -Lief ich darum aus der Schul' und der Lebre, Dag ich die Frohn' und die Galeere, Die Schreibstub' und ihre engen Banbe In dem Feldlager wiederfande? flott will ich und mußig gehn, Alle Tage was Meues febn, Dich dem Augenblid frisch vertrauen, Richt gurud, auch nicht vormarte ichauen Drum hab' ich meine Saut bem Raifer verhandelt, Dag feine Corg' mich mehr anwandelt. Rubrt mich ine Feuer frifch binein, Ueber ben reißenden , tiefen Rhein -Der britte Mann foll verloren fenn -Berbe mich nicht lang fperren und gieren. -Sonft muß man mich aber, ich bitte febr, Mit nichts weiter incommodiren.

#### Wadtmeifter.

Ru, nu, verlangt Ihr fonft nichts mehr? Das ließ fich unter bem Bamme ba finben.

#### Erfter Jager.

Bad war das nicht für ein Placen und Schinden Bei Gustav, dem Schweden, dem Leuteplager! Der machte eine Kirch' aus seinem Lager, Ließ Betstunde halten, des Morgens, gleich Bei der Reveille und beim Zapfenstreich. Und wurden wir manchmal ein wenig munter, Er lanzelt' und selbst wohl vom Gaul herunter.

#### Wadtmeifter.

Ja, es mar ein gottebfürchtiger herr.

Erfter Jager.

Dirnen, die ließ er gar nicht paffiren, Mußten fie gleich zur Kirche führen, Da lief ich, tonnt's nicht ertragen mehr.

Wachtmeifter.

Jest geht's bort auch wohl andere bet. Erfter Jager.

So ritt ich hinüber zu den Lignisten, Sie thaten fich juft gegen Magbeburg ruften. Ja, bas mar icon ein ander Ding! Alles da lustiger, loser ging, Soff und Spiel und Mabels die Menge! Bahrhaftig, der Spaß mar nicht geringe, Denn der Tilly verstand fich aufe Commandiren, Dem eigenen Rorper war er ftrenge, Dem Goldaten ließ er Bieles paffiren, Und ging's nur nicht aus feiner Caffen, Sein Spruch mar: leben und leben laffen. Aber bas Glud blieb ibm nicht ftat -Seit ber Leipziger Fatalität Bollt' es eben nirgende mehr flecen, Alles bei und gerieth ind Steden; Bo wir ericbienen und pochten an, Bard nicht gegrußt noch aufgethan. Bir mußten und bruden von Ort ju Ort, Der alte Respect mar eben fort. -Da nahm ich Sandgelb von den Sachsen, Meinte, ba mußte mein Glud recht machfen.

Muchtmeifter. Nun, ba famt 3hr ja eben recht Bur bobmifchen Beute. Erfter Jager. Es ging mir folecht.

Sollten da strenge Mannszucht halten, Durften nicht recht als Feinde walten, Mußten des Kaisers Schlösser bewachen, Biel Umständ' und Complimente machen, Jührten den Krieg, als wär's nur Scherz, hatten für die Sach' nur ein halbes Herz, Bollten's mit Riemand ganz verderben, Kurz, da war wenig Ehr' zu erwerben, Und ich wär' bald vor Ungeduld Mieder heimgelausen zum Schreibepult, Menn nicht eben auf allen Straßen
Der Friedländer hätte werben lassen.

Wachtmeifter.

Und wie lang dentt 3hr's hier auszuhalten? Erfter Jäger.

Spaßt nur! So lange ber thut walten, Dent' ich Euch, mein' Seel'! an fein Entlanfen. Kann's der Soldat wo besser kansen? — Da geht Alles nach Ariegessitt', Hat Alles 'nen großen Schnitt, Und der Geist, der im ganzen Corps thut leben, Reißet gewaltig, wie Windesweben, Auch den untersten Reiter mit. Da tret' ich auf mit beherztem Schritt, Darf über den Bürger kun wegschreiten, Wie der Feldherr über der Fürsten Haupt. Es ist hier wie in den alten Zeiten, Wo die Klinge noch Alles that bedeuten; Da gibt's nur ein Vergehn und Verbrechen;

Der Ordre fürwihig widersprechen. Bas nicht verboten ist, ist erlaubt; Da fragt Niemand, was Einer glaubt; Es gibt nur zwei Ding' überhaupt: Bas zur Armee gehört und nicht; Und nur der Fahne bin ich verpflicht't.

Wachtmeifter.

Jest gefallt Ihr mir, Jäger! Ihr fprecht Wie ein Friedlandischer Reiterefnecht.

Erfter Jäger.

Der führt's Commando nicht wie ein Amt, Wie eine Gewalt, die vom Kaiser stammt! Es ist ihm nicht um des Kaisers Dienst, Was bracht' er dem Kaiser für Gewinnst? Was hat er mit seiner großen Macht zu des Landes Schirm und Schut vollbracht? Ein Reich von Soldaten wollt' er gründen, Die Welt ansteden und entzünden, Sich Alles vermessen und unterwinden —

Erompeter.

Still, wer wird folche Worte wagen! Erfter Jager.

Was ich bente, das darf ich fagen. Das Wort ist frei, fagt der General.

Wachtmeifter.

So fagt er, ich hört's wohl einige Mal', Ich stand dabei. "Das Wort ist frei, "Die That ist stumm, der Gehorsam blind," Dieß urkundlich seine Worte sind. Erfter Jager.

Db's just feine Bort' find, weiß ich nicht; Aber bie Sach' ift, fo wie er fpricht.

Bweiter Jager.

Ihm schlägt bas Kriegsglud nimmer um, Wie's wohl bei Andern pflegt zu geschehen. Der Tilly überlebte seinen Ruhm. Doch unter des Friedländers Kriegspanieren, Da bin ich gewiß, zu victorisiren. Er bannet das Glud, es muß ihm stehen. Wer unter seinem Zeichen thut sechten, Der steht unter besondern Mächten. Denn das weiß ja die ganze Welt, Daß der Friedländer einen Teusel Aus der Hölle im Solbe halt.

#### Wachtmeifter.

Ja, daß er fest ist, das ist tein Zweisel: Denn in der blut'gen Affair' bei Luten Ritt er euch unter des Feuers Blipen Auf und nieder mit tühlem Blut. Durchlöchert von Augeln war sein Hut; Durch den Stiefel und Koller suhren Die Ballen, man sah die deutlichen Spuren; Konnt' ihm keiner die Haut nur riben, Weil ihn die höllische Salbe that schüben.

Erfter Jäger.

Bas wollt Ihr da für Bunder bringen! Er trägt ein Koller von Elendshaut, Das feine Augel fann durchdringen.

#### Wad tmeifter.

Rein, es ift die Salbe von herentraut, Unter Zauberfprüchen gefocht und gebraut. Erompeter.

Es geht nicht zu mit rechten Dingen! Wachtmeifter.

Sie fagen, er lest auch in den Sternen Die tunftigen Dinge, die nahen und sernen; Ich weiß aber besser, wie's damit ist. Ein graues Männlein pslegt bei nächtlicher Frist Durch verschlossene Thuren zu ihm einzugehen; Die Schildwachen haben's oft angeschrien, Und immer was Großes ist drauf geschehen, Wenn je das graue Rodlein tam und erschien.

Bweiter Jüger. ta er hat lich dem Tenfol übergeben

Ja, er hat fich dem Teufel übergeben, Drum führen wir auch bas luftige Leben.

# Cicbenter Auftritt.

Porige. Ein Recrut. Ein Pürger. Drags

#### Recrut

(tritt aus dem Belt, eine Wechhaube auf dem Kopf, eine Be der Sand).

Gruß den Nater und Bafers Brüder! Bin Soldat, tomme nimmer wieder. Erfter Jager.

Cieb', da bringen fie einen Reuen!

Burger.

D, gib Acht, Frang! es wird bich reuen.

Mecrut (fingt).

Trommeln und Pfeifen, Rriegrischer Rlang! Banbern und ftreifen . Die Belt entlang! Roffe gelentt, Muthia aeschwentt, Schwert an ber Geite. Frifch in bie Beite, Flüchtig und fint, Brei, wie ber Fint Muf Strauchern und Baumen,

In Simmels = Raumen!

Speifa! ich folge bes Friedlanders Jahn'!

Bweiter Jager.

Seht mir, bas ift ein wadrer Cumpan!

(Gie begrüßen ihn.) Bürger.

D, last ihn! Er ift guter Leute Rind.

Erfter Jager.

Bir auch nicht auf der Strafe gefunden find.

Bürger.

3ch fag' euch, er bat Bermogen und Mittel. Fühlt her, das feine Tüchlein am Kittel!

Erompeter.

Des Raifers Rock ift ber höchste Titel.

Bürger.

Er erbt eine fleine DuBenfabrit.

Bweiter Jager.

Des Menfchen Bille, bas ift fein Glud. Burger.

Won der Grofmutter einen Rram und Laden. Erfter Jager.

Pfui, mer handelt mit Schwefelfaben!

Einen Beinschant dazu von feiner Pathen, Ein Gewölbe mit zwanzig Studfaß Bein. Erompeter.

Den theilt er mit feinen Cameraben. Bweiter Jager.

Sor' bu! wir muffen Beltbruder fenn. Burger.

Eine Braut läßt er figen in Thranen und Schmer, Erfter Jager.

Recht fo, da zeigt er ein eifernes Herz.

Die Großmutter wird vor Rummer fterben. Bweiter Jager.

Defto beffer, fo tann er fie gleich beerben.

Wachtmeister

(tritt gravitatifch herzu, bem Recruten bie Sand auf bie Ble legenb).

Sieht Er! das hat Er wohl erwogen. Einen neuen Menschen hat Er angezogen;

Mit dem helm und Wehrgehang'

Schlieft Er fich an eine murbige Meng'.

Muß ein fürnehmer Geist jest in Ihn fahren -

Erfter Jager. Duß befonders das Geld nicht fparen. Wachtmeifter.

Auf der Fortuna ihrem Schiff Ift Er gu fegeln im Begriff; Die Beltingel liegt vor 3hm offen: Ber nichts waget, ber barf nichts hoffen. Es treibt fic der Burgeremann, trag und bumm, Die bes Farbers Gaul, nur im Ring herum. Aus bem Golbaten fann Alles merben, Denn Rrieg ift jest bie Lofung auf Erben. Geh' Er 'mal mich an! In diesem Rock gabr' ich, fieht Er, bes Raifere Stod. Alles Weltregiment, muß Er wiffen, Don dem Stod hat ausgeben muffen, Und das Scepter in Ronigs Sand Ift ein Stod nur, bas ift befannt. Und wer's jum Corporal erft hat gebracht, Der fteht auf ber Leiter gur hochften Macht, Und fo weit fann Er's auch noch treiben. Erfter Jager.

Benn Er nur lefen fann und fcreiben. Wachtmeifter.

Da will ich Ihm gleich ein Erempel geben;
Ich that's vor Rurzem felbst erleben.
Da ist der Chef vom Dragonercorps,
heißt Buttler, wir standen als Gemeine
Noch vor dreißig Jahren bei Köln am Rheine;
Jest nennt man ihn Generalmajor.
Das macht, er that sich baß hervor,
That die Welt mit seinem Kriegsruhm füllen;
Doch meine Verdienste, die blieben im Stillen.
Ja, und der Kriedlander selbst, sieht Er,

Unfer hauptmann und hochgebietender herr, Der jest Alles vermag und kann, Bar erst nur ein schlichter Edelmann, Und weil er der Kriegsgöttin sich vertraut, hat er sich diese Größ' erbaut, Ist nach dem Raiser der nächste Mann, Und wer weiß, was er noch erreicht und ermist, (Hispan) Denn noch nicht aller Tage Abend ist.

Erfter Jager.

Ja, er fing's klein an und ist jest so groß. Denn zu Altdorf im Studentenkragen, Erieb er's, mit Permiß zu sagen, Ein wenig loder und burschikos, Hätte seinen Famulus bald erschlagen. Wolten ihn drauf die Nürnberger Herren Mir nichts, dir nichts ins Sarcer sperren Mir nichts, dir nichts ins Sarcer sperren; 's war just ein neugebautes Nest, Der erste Bewohner sollt' es taufen. Aber wie fängt er's an? Er läst Weislich den Pudel voran erst laufen. Nach dem Hunde nennt sich's die diesen Eag: Ein rechter Kerl sich dran spiegeln mag. Unter des Herrn großen Thaten allen Hat mir das Stücken besonders gefallen.

(Das Mabchen bat unterbeffen aufgewartet; ber zweite Sager fd mit ihr.)

Dragoner (tritt bagwifchen).

Camerad, las das unterwegen!

Bweiter Jager.

Wer Henter hat sich da brein zu legen!

Dragoner.

3ch will's 3hm nur fagen, die Dirn' ift mein. Erfter Jäger.

Der will ein Schäfichen für fich allein! Dragoner, ift Er bei Erofte? fag' Er! Bweiter Jager.

Bill was Apartes haben im Lager. Einer Dirne foon Geficht Mus allgemein fepn, wie's Sonnenlicht!

(Ruft fie.)

Dragoner (reift fie weg). 3ch fag's noch einmal, das leid' ich nicht.

Erfter Jäger.

Luftig , luftig! da tommen bie Prager! Bweiter Jager.

Sucht Er Sandel? 3ch bin dabei. Wachtmeifter.

Fried', ihr herren! Gin Ruß ift frei!

# Achter Auftritt.

Berghnappen treten auf und fpielen einen Malger, erft langsam und dann immer geschwinder. Der erfte Jager tangt mit ber Aufwärterin, die Marketenderin mit dem Recruten; das Matchen entrippingt, ber Jager hinter ihr ber und bekommt ben Capuciner zu fassen, ber eben herelniritt.

Capuciner.

Heifa, Juchheia! Dubelbumdei! Das geht ja hoch her. Bin auch babei! Schluers fammil. Werte, IV. 3ft bas eine Armee von Chriften? Sind wir Turten? find wir Antibaptiften? Ereibt man fo mit bem Sonntag Spott, Als hatte ber allmächtige Gott Das Chiragra, tonnte nicht brein fchlagen? Ift's jest Beit ju Saufgelagen, Bu Bantetten und Feiertagen? Quid hic statis otiosi? Bas fteht ihr und legt bie Sande in Schoof? Die Kriegsfurie ift an ber Donau los, Das Bollwert bes Baperlands ift gefallen, Regensburg ift in des Feindes Rrallen, und die Armee liegt hier in Bohmen, Pflegt den Bauch, läßt fich's wenig gramen, Rummert fich mehr um den Krug ale den Krieg, Best lieber ben Schnabel als ben Sabel, Sest fich lieber herum mit ber Dirn', Krift den Ochsen lieber als den Ochsenstirn. Die Chriftenheit trauert in Gad und Afche; Der Golbat füllt fich nur die Tafche. Es ift eine Beit ber Thranen und Roth, Um himmel geschehen Beiden und Bunber, Und aus ben Wolfen, blutigroth, Bangt ber herrgott ben Rriegemantel 'runter. Den Rometen ftedt er, wie eine Ruthe, Drohend am himmelsfenfter aus, Die gange Belt ift ein Rlagehaus, Die Arche ber Kirche fdwimmt in Blute, Und das romifche Reich - daß Gott erbarm'! Sollte jest beißen romifc Arm: Der Rheinstrom ift worden zu einem Peinstrom, Die Klöfter find ausgenommene Refter, Die Bisthumer find verwandelt in Buftthumer, Die Abteien und die Stifter Sind nun Raubteien und Diebestlufter, und alle die gefegneten beutichen ganber Sind vertebrt worden in Elenber -Bober tommt bas? Das will ich euch verfunden: Das fdreibt fich ber von euren Laftern und Ganben, Bon bem Grauel und Beibenleben, Dem fich Officier' und Golbaten ergeben. Denn bie Gund' ift ber Magnetenstein, Der bas Gifen giehet ins Land herein. Auf bas Unrecht, da folgt bas Uebel, Bie die Thran' auf den herben Bwiebel, Sinter bem U tommt gleich bas 28, Das ist die Ordnung im A B C.

Ubi erit victoriae spes,
Si okenditur Deus? Wie foll man siegen,
Wenn man die Predigt schwänzt und die Messe,
Nichts thut, als in den Weinhäusern liegen?
Die Frau in dem Evangelium
Fand den verlornen Groschen wieder,
Der Saul seines Vatero Esel wieder,
Der Joseph seine saubern Brüder;
Aber, wer bei den Soldaten sucht
Die Furcht Gottes und die gute Jucht
Und die Scham, der wird nicht viel sinden,
Thät' er auch hundert Laternen anzünden.
Ju dem Prediger in der Wüsten,
Wie wir tesen im Evangelisten,
Kamen auch die Soldaten gelausen,

Thaten Bug' und liegen fich taufen, Fragten ihn: Quid faciemus nos? Wie machen wir's, daß wir fommen in Abrahams Schoof? Et ait illis, und er fagt: Neminem concutiatis, Wenn ihr Niemanden schindet und plagt, Neque calumniam faciatis, Niemand verläftert, auf Niemand tugt, Contenti estote, euch begnügt, Stipendiis vestris, mit eurer Löhnung Und verflucht jede bofe Angewöhnung. Es ift ein Bebot: bu follft ben Namen Deines herrgotte nicht eitel ausframen! Und wo hört man mehr blasphemiren, Alls hier in den Friedlandischen Rriegequartieren? Wenn man für jeden Donner und Blig, Den ihr loebrennt mit eurer Bungenfpig', Die Gloden mußt' lauten im Land umber, Es war' bald fein Megner gu finden mehr; Und wenn euch für jedes bofe Bebet, Das aus eurem ungewaschnen Munde geht, Ein Sarlein ausging' aus eurem Schopf, Ueber Nacht mar' er gefchoren glatt, Und mar' er fo did, wie Absalons Bopf. Der Josua mar boch auch ein Solbat, Ronig David erschlug ben Goliath; Und wo fteht benn geschrieben gu lefen, Daß fie folche Fluchmäuler find gewefen? Muß man ben Mund doch, ich follte meinen, Nicht weiter aufmachen zu einem Self Gott, Als ju einem Kreus Sackerlot!

Aber meffen bas Gefaß ift gefüllt, Davon es fprudelt und überquillt.

Bieder ein Gebot ist: du sollst nicht stehlen! Ja, das befolgt ihr nach dem Bort; Denn ihr tragt Alles offen fort.
Bor euren Klauen und Geiersgriffen, Bor euren Rlauen und bösen Kniffen Ist das Geld nicht geborgen in der Eruh', Das Kalb nicht sicher in der Kuh, Ihr nehmt das Ei und das Huhn dazu. Bas sagt der Prediger? Contenti estote, Begnügt euch mit eurem Commisbrote.
Aber wie soll man die Knechte loben, Kömmt doch das Mergernis von oben!
Bie die Sieder, so auch das Haupt!

Erfter Jager.

herr Pfaff! und Soldaten mag Er schimpfen, Den Feldherrn foll er und nicht verunglimpfen.

Capuciner.

Ne custodias gregem meam! Das ist so ein Ahab und Jerobeam, Der die Bölfer von der wahren Lehren Ju falfchen Gögen thut verkehren.

Crompeter und Recrut.

Laf er und das nicht zweimal hören! Capuciner.

So ein Bramarbas und Eifenfreffer, Bill einnehmen alle festen Schlöffer, Rühmte sich mit seinem gottlosen Mund: Er muffe haben die Stadt Stralfund, Und war' fie mit Retten an ben himmel gefchloffe Grompeter.

Stopft ibm Reiner fein Laftermaul? Capuciner.

So ein Teufelsbeschwörer und Ronig Saul, So ein Jehu und Solofern, Berläugnet, wie Detrus, feinen Meifter und Sen Drum tann er ben Sahn nicht hören frabn -Beide Jager.

Pfaffe! Jest ift's um bich geschehn! Capuciner.

So ein liftiger Fuche herobes -Erompeter und beibe Jager

(auf ihn eindringenb). Schweig stille! Du bist des Todes!

Eroaten (legen fich brein). Bleib ba, Pfafflein, fürcht' dich nit,

Sag' bein Spruchel und theil's uns mit.

Capuciner (fcbreit lauter).

So ein hochmüthiger Nebucadnezer, So ein Gundenvater und muffiger Reger, Läßt fich nennen den Wallenstein: Ja freilich, er ift und Allen ein Stein Des Unftobes und Mergerniffes, Und so lang der Raifer diefen Friedeland Last walten, fo wird nicht Fried' im Land.

(Er hat nach und nach bei ben legten Worten, die er m Stimme fpricht, feinen Rudjug genommen, indem die übrigen Goldaten von ihm abmehren.)

## Meunter Auftritt.

Vorige obne ben Capuciner.

Erfter Jäger (jum Wachmeifier).
Sagt mir, mas meint' er mit dem Godelhahn,
Den der Felbherr nicht frahn horen fann?
Es war wohl nur so gesagt ihm jum Schimpf und hohne?
Wachtmeister.

Da will ich euch bienen. Es ist nicht ganz ohne! Der Feldherr ist wundersam geboren; Besonders hat er gar kisliche Ohren, Kann die Kahe nicht hören mauen, Und wenn der Hahn fraht, so macht's ihm Grauen.
Erfter Jäger.

Das hat er mit dem Lowen gemein.

Wachtmeister.

Muß Alles mausstill um ihn fepn. Den Befehl haben alle Bachen : Denn er bentt gar zu tiefe Sachen.

Stimmen (im Belt; Auflauf).

Greift ihn, ben Schelm! Schlagt gu! Schlagt gu! Des Bauern Stimme.

Bulfe! Barmherzigfeit!

Andere Stimmen.

Friebe! Ruh'! Erfter Jager.

Sol' mich ber Teufel! Da foht's Diebe. Boniten Ingen.

Da muß ich babei fenn!

(Laufen ind Belt.)

Marketenberin (fommt beraus). Schelmen und Diebe! Erompeter.

Frau Wirthin, was fest Euch fo in Eifer? Marketenderin.

Der Lump! ber Spisbub'! ber Straßenläufer! Das muß mir in meinem Zelt paffiren! Es beschimpft mich bei allen herrn Officieren.

Wachtmeifter.

Baschen, mes gibt's benn?

Marketenderin Was wird's geben?

Da ermischten fie einen Bauer eben, Der falfche Burfel that bei fich haben.

Erompeter.

Sie bringen ihn hier mit feinem Anaben.

# Zehnter Auftritt.

Soldaten (bringen den Bauer gefchleppt).

Erfter Jager.

Der muß baumeln!

Scharfichüten und Bragoner.

Bum Profoß! jum Profoß!

Wachtmeister.

Das Mandat ift noch fürzlich ausgegangen. Marketenderin.

In einer Stunde feh' ich ihn hangen!

Wachtmeifter.

Bifes Gewerbe bringt bofen Lohn.

Erfter Arkebufier (jum andern).

Das tommt von der Defperation. Denn feht, erft thut man fie ruiniren, Das heißt fie jum Stehlen felbft verführen. Erompeter.

Bas? Bas? Ihr red't ihm das Wort noch gar? Dem Hunde? Thut Euch der Teufel plagen? Erfter Arkebusier.

Der Bauer ift auch ein Menfch - fo gu fagen. Erfter Jager (jum Trompeter).

Las fie gehen! find Tiefenbacher, Gevatter Schneider und handschuhmacher! Lagen in Garnison zu Brieg, Biffen viel, was der Brauch ist im Krieg.

# Gilfter Auftritt.

Porige. Curafftere.

Erfter Caraffier.

Friede! Bas gibt's mit dem Bauer da? Erfer Scharffcus.

's ift ein Schelm, hat im Spiel betrogen! Erfter Curaffier.

hat er dich betrogen etwa?

Erfter Scharfichüt.

Ja, und hat mich rein ausgezogen.

Cefter Caraffier.

Bie? Du bift ein Friedländischer Mann, Kannst dich so wegwerfen und blamiren, Mit einem Bauer dein Glud probiren? Der laufe, was er laufen tann.

(Bauer entwifcht, die Andern laufen jufammen.)

Erfter Arkebufier.

Der macht furze Arbeit, ift refolut, Das ift mit foldem Bolle gut. Bas ift's für Einer? Es ist tein Bobm'.

Marketenberin.

's ift ein Ballon! Respect nor dem! Bon des Pappenheims Curaffieren.

Erfter Dragoner (tritt baju).

Der Piccolomini, der junge, thut fie jest führen. Den haben fie fich aus eigner Macht Bum Oberst gefest in der Lügner Schlacht, Alls der Pappenheim umgetommen.

Erfter Arkebufier.

Saben fie fich fo was 'rausgenommen? Erfer Dragoner.

Dief Regiment hat mad voraus. Es war immer voran bei jedem Strauß. Darf auch feine eigne Justiz ausüben, Und der Friedlander thut's besonders lieben.

Erfter Caraffier (jum andern).

Ift's auch gewiß? Ber bracht' es aus? Dweiter Curaffier.

3ch hab's aus bes Oberfte eignem Munbe. Erfter Curaffier.

Das Teufel! Bir find nicht ihre Sunde.

Erfter Jager.

Bas haben bie ba? Gind voller Gift. Ameiter Jager.

3ft's was, ihr herrn, bas und mitbetrifft? Erfter Curaffier.

Es hat fich Reiner darüber gu freuen. (Solbaten treten bergu.)

Sie wollen und in die Niederland' leihen; Euraffiere, Jäger, reitende Schugen, Sollen achttaufend Mann auffigen.

Marketenberin.

Bad? Bad? Da follen wir wieder wandern? Bin erft feit geftern jurud and Flandern.

Bweiter Curaffier (ju ben Dragauern).

3hr Buttlerifden follt auch mitreiten. Erfter Curaffier.

Und absonderlich wir Ballonen.

Marketenderin.

Ei, das find ja bie allerbesten Schwadronen! Erfer Curaffier.

Den aus Mailand follen wir hinbegleiten.

Erfter Jäger.

Den Infanten? Das ist ja furios! Bweiter Jäger.

Den Pfaffen? Da geht ber Teufel los. Erfter Curaffier.

Wir sollen von dem Friedländer lassen, Der den Soldaten so nobel hält, Mit dem Spanier ziehen zu Feld, Dem Anauser, den wir von Herzen hassen? Nein, das geht nicht! Wir lausen fort. Erom peter.

Bas, jum henter, follen wir dort? Dem Kaifer vertauften wir unfer Blut Und nicht dem hispanischen rothen hut. Dweiter Jäger.

Auf bes Friedlanders Bort und Credit allein Saben wir Reiteredienst genommen; Bar's nicht aus Lieb' für ben Ballenstein, Der Ferdinand hatte und nimmer befommen.

Erfter Dragoner. That und der Friedlander nicht formiren? Seine Fortuna foll und fuhren.

Wachtmeifter.

Last euch bedeuten, hort mich an. Mit dem Gered' da ist's nicht gethan. Ich fehe weiter, als ihr Alle: Dahinter stedt eine bofe Falle.

Erfter Jager.

Sort das Befehlbuch! Stille doch! Wachtmeifter.

Badden Guftel, fullt mir erft noch Ein Gladden Melneder für den Magen! Alddann will ich euch meine Gedanten fagen.

Marketenberin (ihm einfchentend).

hier, herr Bachtmeister! Er macht mir Schreden, Es wird boch nichts Bofes babinter steden! Wachtmeister.

Seht, ihr herrn, das ift all' recht gut, Daß Jeder das Nächste bedenken thut; Aber, pflegt der Feldherr zu sagen, Man muß immer das Ganze überschlagen. Bir nennen und Alle des Friedlanders Truppen. Der Bürger, er nimmt und ind Quartier Und pflegt und und focht und warme Suppen. Der Bauer muß den Gaul und ben Stier Borfpannen an unfre Bagagemagen, Bergebens wird er fich bruber beflagen. Laut fich ein Gefreiter mit fieben Mann In einem Dorf von weitem fpuren, Er ift die Obrigfeit drinn und fann Rad Enft brinn malten und commandiren. Bum Benter! fie mogen und Alle nicht und faben des Teufels fein Angeficht Beit lieber, als unfre gelben Colletter. Barum fomeißen fie und nicht aus dem Land? Dos Wetter Sind und in Angahl boch überlegen, Rubren ben Rnattel, wie wir ben Degen. Barum burfen wir ihrer lachen? Beil wir einen furchtbaren Saufen ausmachen! Erfter Jager.

Ja, ja, im Ganzen, da sitht die Macht! Der Friedlander hat das wohl erfahren, Wie er dem Kaiser vor acht — neun Jahren Die große Armee zusammen gebracht. Sie wollten erst nur von Zwölftausend hören: Die, sagt' er, die kann ich nicht ernähren; Aber ich will Sechzigtausend werben, Die, weiß ich, werden nicht Hungers sterben: Und so wurden wir Wallensteiner.

Wachtmeifter.

Bum Erempel! da had' mir Giner Bon ben funf Kingern, die ich hab',

Sier an der Rechten den fleinen ab. Sabt ihr mir den Kinger bloß genommen? Mein, beim Rutut, ich bin um die Sand gefomttent 28 ift nur ein Stumpf und nichts mehr werth. Ja, und diefe achttaufend Pferd', Die man nach Klandern jest begehrt, Sind von der Armee nur ber fleine Finget. Last man fie gieben: ihr troftet euch, Wir feven um ein Kunftel nur geringer? Prof't Mahlzeit! da fallt bas Gange gleich. Die Kurcht ift weg, ber Respect, die Schen, Da schwillt bem Bauer ber Ramm aufe neu', Da schreiben fie und in der Wiener Kanglei Den Quartier = und den Ruchenzettel, Und es ift wieder ber alte Bettel. Ja, und wie lang wird's fteben an, So nehmen fie und auch noch den Feldhauptmann -Sie find ihm am hofe fo nicht gran, Mun, da fällt eben Alles bin! Wer hilft une dann wohl zu unferm Geld? Sorgt, daß man und die Contracte halt? Wer hat den Nachdruck und hat den Verstand, Den ichnellen Wit und die feste Band, Diefe geftückelten Seeresmaffen Bufammen ju fügen und ju paffen? Bum Erempel - Dragoner - fprich: Aus welchem Vaterland schreibst du dich? Erfter Dragoner.

Beit aus hibernien her tomm' ich.

wachtmeister (zu ben beiben Guraffleren).
Ihr, bas weiß ich, fept ein Ballon;
Ihr ein Balfcher: man hört's am Con.

Erfter Caraffier.

Ber ich bin? ich hab's nie tonnen erfahren: Sie ftablen mich fcon in jungen Jahren.

Wachtmeifter.

Und du bift auch wicht aus der Rah'? Erfter Arkebufier.

36 bin von Buchau am Feberfee.

**w**achtmeister.

Und Ihr, Nachbar?

Bweiter Arkebufier. Aus ber Compa.

Wachtmeifter (jum zweiten Jager).

Bas für ein Landsmann bift du, Jäger? Bweiter Jäger.

DWCCCCC Fugic.

hinter Wismar ist meiner Eltern Sit.

Wachtmeifter (auf ben Trompeter geigenb).

Und ber ba und ich, wir sind aus Eger. Nun! und wer merkt uns das nun an, Daß wir aus Suben und aus Norden Busammen geschneit und geblasen worden? Sehn wir nicht aus, wie aus einem Span? Stehn wir nicht gegen ben Feind geschlossen, Recht wie zusammen geleimt und gegossen? Greisen wir nicht, wie ein Mühlwerk, stink In einander auf Wort und Wint? Wer hat und so zusammen geschmiebet, Daß ihr und nimmer unterschiedet? Kein Andrer sonst, als der Wallenstein!

Erfter Jäger.

Das fiel mir mein' Lebtag' nimmer ein,

Daß wir fo gut zusammen paffen: Sab' mich immer nur geben laffen.

Erfter Curaffier.

Dem Bachtmeister muß ich Beifall geben. Dem Kriegostand tamen sie gern and Leben; Den Solbaten wollen sie niederhalten, Daß sie alleine könnten walten. '6 ist eine Berschwörung, ein Complot.

Marketenderin.

Eine Perfchwörung? Du lieber Gott! Da tonnen die herrn ja nicht mehr zahlen. Wachtmeifter.

Freilich! Es wird Alles bankerott. Wiele von den Hauptleuten und Generalen Stellten aus ihren eigenen Cassen Die Regimenter, wollten sich sehen lassen, Thäten sich angreisen über Vermögen, Dachten, es bringt ihnen großen Segen: Und die alle sind um ihr Geld, Wenn das Haupt, wenn der Herzog fällt.

Ad, du mein heiland! Das bringt mir Fluch! Die halbe Armee steht in meinem Buch. Der Graf Isolani, der bose Jahter, Restirt mir allein noch zweihundert Thaler.
Erfter Curaffier.

Was ift ba zu machen, Cameraden? Es ift nur Eins, was und retten fann: Verbunden können sie und nicht schaben; Wir stehen Alle für einen Mann. Last sie schicken und ordonnanzen,

Mir wollen und fest in Bohmen pflangen, Bir geben nicht nach und marfchiren nicht: Der Goldat jest um feine Ehre ficht. Dweiter Jager.

Bir laffen und nicht fo im Land 'rum fuhren! Sie follen tommen und follen's probiren!

Erfter Arkebufier, Liebe Berren, bedenti's mit Rleiß,

's ift bes Kaifers Will' und Geheiß.

Erempeter.

Berden und viel um den Raifer icheren. Erfter Arkebufier.

Laß Er mich bas nicht zweimal hören.

Erompeter. e ich gesaget.

's ift aber boch fo, wie ich gefagt. Erfter Jäger.

Ja, ja, ich hört's immer fo ergählen, Der Friedlander hab' hier allein zu befehlen.

Wachtmeifter.

So ist's auch, das ist sein Beding und Pact. Absolute Gewalt hat er, mußt ihr wissen, Krieg zu führen und Frieden zu schließen; Geld und Gut kann er consisciren, Kann henken lassen und pardonniren, Officiere kann er und Obersten machen, Kurz, er hat alle die Ehrensachen.
Das hat er vom Kaifer eigenhändig.

Erfter Arkebusier. 1 ist gewaltig und hochverständs

Der herzog ist gewaltig und hochverständig; Aber er bleibt boch, schlecht und recht, Wie wir Alle, des Kaisers Knecht.

Schillers fammtl. Berte. IV.

Wachtmeifter.

Nicht, wie wir Alle! Das wist Ihr schlecht. Er ist ein Unmittelbarer und Freier, Des Reiches Fürst, so gut wie der Bayer. Sah ich's etwa nicht felbst mit an, Alls ich zu Brandeis die Wach' gethan, Wie ihm der Kaifer felbsten erlaubt, Bu bebeden sein fürstlich Haupt?

Erfter Arkebufier.

Das war für das Medlenburger Land, Das ihm der Kaifer verfett als Pfand. Erfter Jäger (jum Machtmeister).

Die? Jin bes Raifers Gegenwart? Das ift boch feltsam und fehr apart! Wachtmeifter (fahrt in bie Tafche).

Bollt ihr mein Bort nicht gelten laffen, Sollt ihr's mit handen greifen und fassen. (Eine Munge zeigend.)

Bes ist bas Bild und Gepräg?

Marketenderin.

Beist her!

Ei, das ift ja ein Ballensteiner! Wachtmeister.

Na, da habt ihr's, was wollt ihr mehr?
Ift er nicht Fürst so gut, als einer?
Schlägt er nicht Geld, wie der Ferdinand?
Hat er nicht eignes Volk und Land?
Eine Durchlauchtigkeit läßt er sich nennen:
Drum muß er Soldaten halten können.
Erfter Arkebusier.

Das disputirt Ihm Niemand nicht;

Bir aber stehn in des Kaifers Pflicht, Und wer uns bezahlt, das ist der Kaifer.

Erompeter.

Das läugn' ich Ihm, fieht Er, ins Angeficht. Ber und nicht zahlt, bas ist ber Kaifer! hat man und nicht seit vierzig Wochen Die Löhnung immer umsonst versprochen?

Erfter Arkebufier.

Ei mas! Das fteht ja in guten Sanden.

Erfter Caraffier.

Kried', ihr herrn! Bollt ihr mit Schlägen enden? Ift benn barüber Bant und Bwift, Db ber Raifer unfer Gebieter ift? Eben drum, weil wir gern in Ehren Seine tuchtigen Reiter maren, Bollen wir nicht feine Beerde fenn, Bollen und nicht von den Pfaffen und Schrangen Berum laffen führen und verpftangen. Sagt felber! Rommt's nicht dem herrn ju gut, Benn fein Rriegsvolt was auf fich halten thut? Ber andere macht ihn, ale feine Golbaten, Bu bem großmächtigen Potentaten ? Berichafft und bemahrt ihm weit und breit Das große Bort in ber Chriftenheit? Mogen fich die fein Joch aufladen , Die miteffen von feinen Gnaben, Die mit ihm tafeln im goldnen Bimmer. Bir, wir haben von feinem Glang und Schimmer Nichte, ale die Muh' und als die Schmerzen, Und wofür wir und halten in unserm Sergen.

Bweiter Jager.

Mile großen Sprannen und Raifer Hielten's fo und waren viel weifer: Alles Andre thaten fie hubeln und schanden; Den Soldaten trugen fie auf den handen.

Erfter Curaffier.

Der Soldat muß sich tonnen fühlen: Wer's nicht ebel und nobel treibt, Lieber weit von dem Handwert bleibt. Soll ich frisch um mein Leben spielen, Muß mir noch etwas gelten mehr, Oder ich lasse mich eben schlachten, Wie der Eroat — und muß mich verachten.

Beide Jager.

Ja, übere Leben noch geht bie Chr'! Erfter Curaffier.

ŀ.

Das Schwert ist kein Spaten, kein Pflug, Wer damit adern wollte, ware nicht klug. Es grunt uns kein Halm, es wächst keine Saat; Ohne Heimath muß der Soldat Auf dem Erdboden flüchtig schwarmen, Darf sich an eignem Herd nicht warmen: Er muß vorbei an der Städte Glanz, An des Dörfleins lustigen, grunen Auen; Die Traubenlese, den Erntekranz Muß er wandernd von ferne schauen. Sagt mir, was hat er an Gut und Werth, Wenn der Soldat sich nicht selber ehrt? Etwas muß er sein eigen nennen, Oder der Mensch wird morden und brennen.

Erfter Curaffier.

Erfter Arkebufier. Das weiß Gott, 's ift ein elend Leben! Erfter Curaffier.

Möcht's boch nicht für ein andres geben.
Seht, ich bin weit in der Welt 'rum kommen, hab' Alles in Erfahrung genommen:
hab' der hispanischen Monarchie
Sedient und der Republik Venedig
Und dem Königreich Napoli;
Aber das Slück war mir nirgends gnädig!
hab den Kausmann gesehn und den Ritter
Und den Handwerksmann und den Jesuiter,
Und kein Rock hat mir unter allen,
Wie mein eisernes Wamms, gefallen.
Erster Arkebusier.

Re! bas tann ich eben nicht fagen.

Bill Einer in der Welt was erjagen,
Mag er sich rühren und mag sich plagen;
Bill er zu hohen Ehren und Würden,
Bud' er sich unter die goldnen Bürden;
Bill er genießen den Vatersegen,
Kinder und Enkelein um sich psiegen,
Treib' er ein ehrlich Gewerb' in Ruh'.
Ich — ich hab' kein Gemüth dazu.
Frei will ich leben und also sterben,
Niemand berauben und Niemand beerben,
Und auf das Gehudel unter mir
Leicht wegschauen von meinem Thier.

Bravo! just fo ergeht es mir.

Erfer Arkebufier.

Luftiger freilich mag fich's haben, Ueber Anderer Ropf' wegtraben.

Erfter Curaffier.

Camerad', die Zeiten sind schwer, Das Schwert ist nicht bei der Wage mehr; Aber so mag mir Keiner verdenken, Daß ich mich lieber zum Schwert will lenken. Kann ich im Krieg mich doch menschlich fassen, Aber nicht auf mir trommeln lassen.

Erfter Arkebufier.

Ber ist bran Schulb, als wir Solbaten, Daß der Nährstand in Schimpf gerathen? Der leibige Krieg und bie Noth und Plag' In die sechzehn Jahr' schon währen mag.

Erfter Caraffier.

Bruder, den lieben Gott da droben, Es tonnen ihn Alle zugleich nicht loben. Einer will die Sonn', die den Andern beschwert; Dieser will's trocken, was Jener seucht begehrt; Wo du nur die Noth siehst und die plag', Da scheint mir des Lebens heller Tag; Geht's auf Kosten des Bürgers und Bauern: Nun, wahrhaftig, sie werden mich dauern; Aber ich tann's nicht ändern — seht, 's ist hier just, wie's deim Einhau'n geht: Die Pserde schnauben und sehen an, Liege, wer will, mitten in der Bahn, Sey's mein Bruder, mein leiblicher Sohn, Zerriß mir die Seele sein Jammerton,

Ueber feinen Leib muß ich jagen, Kann ihn nicht fachte bei Seite tragen. Erfter Jäger.

Ei, wer wird nach bem Andern fragen! Erfter Curaffier.

Und, weil sich's nun einmal so gemacht, Daß bas Glud dem Soldaten lacht, Laßt's und mit beiden Handen fassen: Lang' werden sie's und nicht so treiben lassen. Der Friede wird kommen über Nacht, Der dem Wesen ein Ende macht; Der Soldat zäumt ab, der Bauer spannt ein, Eh' man's benkt, wird's wieder das Alte sepn. Jest sind wir noch beisammen im Land, Wir haben's Heft noch in der Hand. Lassen wir und auseinander sprengen, Werden sie und noch den Broblorb höher hängen.

Nein, das darf nimmermehr geschehn! Rommt, lagt und Alle für Einen ftehn!

Bweiter Jager.

Erfter Jager.

Ja, last uns Abrede nehmen, hört!

Erfter Arkebufier

(ein lebernes Beutelchen giebend, gur Martetenberin).

Gevatterin, was hab' ich verzehrt?

Marketenderin. Rede werth! Crompeter.

Ach, es ist nicht der Rede werth!

(Sie rechnen.)

Ihr thut wohl, daß ihr weiter geht, Berderbt uns doch nur die Societat.

(Artebufiere geben ab.)

17

Erfter Cutaffier.

Schab' um die Leut'! Stnb fonft madre Brubet.

Erffer Jager.

Aber das dentt, wie ein Seifensieder.

Bweiter Jager.

Jest find wir unter une, lagt horen, Wie wir ben neuen Anichlag ftoren.

Erompeter.

Bas? Bir geben eben nicht bin.

Erfter Curaffier.

Nichts, ihr herren, gegen die Disciplin! Jeder geht jest zu feinem Corps, Eragt's den Cameraben vernünftig vor, Daß sie's begreifen und einsehen lernen. Wir durfen und nicht so weit entfernen. Für meine Ballonen sag' ich gut: So, wie ich, Jeder benten thut.

Wachtmeifter.

Terzfa's Regimenter zu Rop und Fuß Stimmen alle in biesen Schluß.

Bweiter Curaffier (fiellt fich jum erften), Der Lombard fich nicht vom Ballonen trennt.

Erfter Jager.

Freiheit ift Jagers Clement.

Bweiter Jager.

Freiheit ift bei ber Macht allein: 3ch leb' und fterb' bei bem Ballenftein.

Erfer Scharficus.

Der Lothringer geht mit ber großen fluth, Bo ber leichte Sinn ift und luftiger Muth.

Bragoner.

Der Irlander folgt bes Gludes Stern.

Bweiter Scharficut,

Der Eproler bient nur bem Landesherrn. Erfer Curaffier.

Alfo last jedes Regiment

Ein Pro Memoria reinlich fchreiben:

Daß wir gufammen wollen bleiben, Daß und teine Gewalt, noch Lift

Bon dem Ktieblander weg foll treiben,

Der ein Solbatenvater ift.

Das reicht man in tiefer Devotion

Dem Piccolomini - ich meine ben Sohn -

Der versteht sich auf solche Sachen,

Rann bei bem Friedlander Alles machen,

Sat auch einen großen Stein im Brett Bei bes Kaifers und Königs Majestat.

Bweiter Jäger.

Kommt! Dabei bleibt's! Schlagt Alle ein! Piccolomini foll unfer Sprecher fepn.

Erompeter, Dragoner, Erfter Jäger. Bweiter Curaffier.

Sharfichüten (jugleich).

Piccolomini foll unfer Sprecher fenn.

(98bilen fort.)

Wachtmeister.

Erft noch ein Glaschen, Cameraden! Des Diccolomini bobe Gnaben! (Tillite.)

meme hohe Sunden:

Marketenderin (bringt eine Flasche).

Das tommt nicht aufs Kerbholz. Ich geb' es gefn; Sute Berrichtung, meine Berrn!

Cüraffier.

Der Behrstand foll leben!

Beide Jäger.

Der Nährstand foll geben!

Dragoner und Scharfichuten.

Die Armee foll floriren!

Erompeter und Wachtmeifter.

und ber Friedlander foll fie regieren!

Bweiter Curaffier (fingt).

Bohl auf, Cameraben, aufs Pferd, aufs Pferd;

Ins Feld, in die Freiheit gezogen!

Im Felbe , ba ift ber Mann noch mas werth,

Da wird bas Herz noch gewogen.

Da tritt fein Unberer fur ihn ein,

Auf fich felber fteht er ba gang allein.

(Die Solbaten aus dem Sintergrunde haben fich mabrend bes Gefangs berbeigezogen und machen ben Chor.)

#### Chor.

Da tritt kein Anderer für ihn ein,

Auf sich selber steht er ba ganz allein.

### Dragoner.

Mus ber Welt die Freiheit verschwunden ift, Man fieht nur Herren und Knechte;

Die Falschheit herrschet, die Hinterlift

Bei bem feigen Menfchengefchlechte.

Der bem Tob ins Angesicht schauen fann,

Der Solbat allein ift ber freie Mann.

Chor.

Der bem Tob ins Angesicht schauen fann, Der Golbat allein ist ber freie Mann.

#### Erfter Jager.

Des Lebens Mengsten, er wirft sie weg, Sat nicht mehr zu furchten, zu forgen; Er reitet bem Schickal entgegen teck, Arifft's heute nicht, trifft es boch morgen, Und trifft es morgen, so lasset uns heut' Noch schlarfen bie Neige ber toftlichen Zeit. Chor.

Und trifft es morgen, fo laffet und heut' Roch fchlurfen die Neige der toftlichen Zeit. Die Glafer find aufd neue gefüllt worden, fie floßen an und trinten.)
Wachtmeister.

Bon bem himmel fallt ihm fein lustig Loos, Braucht's nicht mit Mah' zu erstreben; Der Frohner, ber sucht in ber Erde Schooß, Da meint er den Schap zu erheben. Er grabt und schauselt, so lang er lebt, Und grabt, bis er endlich sein Grab sich grabt. Chor.

Er grabt und schaufelt, so lang er lebt, Und grabt, bis er endlich fein Grab fich grabt.

Erfter Jager.
Der Reiter und fein geschwindes Rog,

Sie find gefürchtete Gafte. 48 fimmern die Lampen im Sochzeitschloß: Ungeladen kommt er jum Feste, Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Gold: Im Sturm erringt er ben Minnesold.

Chor.

Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Golb: Im Sturm erringt er ben Minnefold.

### Bweiter Curaffier.

Barum weint die Dirn' und zergramet fich fchier? Lag fahren bahin, lag fahren!

Er hat auf Erben fein bleibenb Quartier,

Rann treue Lieb' nicht bewahren. Das rafche Schickfal, es treibt ibn fort;

Seine Rub' lagt er an feinem Ort.

Chor.

Das rasche Schickfal, es treibt ihn fort; Seine Ruh' läßt er an keinem Ort.

### Erfter Jäger

(fast bie zwei Radfien an ber Sand; bie Uebrigen ahmen es nach; Alle, welche gesprochen, bilben einen großen Salbfreis).

Drum frifch, Cameraben, ben Rappen gezäumt! Die Bruft im Gefechte geluftet!

Die Jugend braufet, bas Leben ichaumt:

Frifch auf! eh' ber Geift noch verbuftet.

Und fetet ihr nicht bas Leben ein,

Die wird euch bas Leben gewonnen fenn.

Chor.

Und feget ihr nicht bas Leben ein,

Die wird euch bas Leben gewonnen fenn.

(Der Borbang fallt, ebe ber Chor gang ausgefungen wirk.)

# Die Piccolomini.

In fünf Aufzügen.

Curaffier.

Der Behrftand foll leben!

Beide Jager.

Der Rahrstand foll geben!

Dragoner und Scharfichusen.

Die Armee foll floriren!

Erompeter und Wachtmeifter.

und der Friedländer foll fie regieren!

Bweiter Curaffier (fingt).

Bohl auf, Cameraben, aufs Pferd, aufs Pferd;

Ins Feld, in die Freiheit gezogen!

Im Felbe , ba ift ber Mann noch mas werth,

Da wird das Herz noch gewogen.

Da tritt fein Anderer für ihn ein,

Auf fich felber fteht er ba gang allein.

(Die Solbaten aus bem hintergrunde haben fich mahrend bes Gef berbeigezogen und machen ben Chor.)

# Chor.

Da tritt fein Anberer für ihn ein, Auf fich felber steht er ba ganz allein.

### Dragoner.

Mus der Welt die Freiheit verschwunden ift, Man fieht nur Herren und Anechte;

Die Falfchheit herrschet, die Szinterlift

Bei bem feigen Menfchengefchlechte.

Der dem Tob ins Angesicht schauen fann, Der Solbat allein ist der freie Mann.

Chor.

Der bem Tob ins Angesicht schauen fann, Der Solbat allein ist der freie Mann.

Erfter Jager.

Des Lebens Aengsten, er wirft sie weg, Sat nicht mehr zu fürchten, zu forgen; Er reitet bem Schickfal entgegen teck, Arifft's heute nicht, trifft es boch morgen, Und trifft es morgen, so lasset uns heut' Noch schlärfen die Neige ber toftlichen Zeit.

Chor.

Und trifft es morgen, fo laffet uns heut' Noch folurfen die Neige ber tofflichen Beit. (Die Glafer find aufs neue gefüllt worben, fie floßen an und trinten.)
Wachtmeister.

Bon dem himmel fallt ihm fein lustig Lood, Braucht's nicht mit Mah' zu erstreben; Der Frohner, der sucht in der Erde Schoof, Da meint er den Schatz zu erheben. Er grädt und schaufelt, so lang er lebt, Und gräbt, bis er endlich sein Grab sich gräbt. Ehor.

Er grabt und schaufelt, so lang er lebt, Und grabt, bis er endlich sein Grab sich grabt. Erster Jäger.

Der Reiter und fein geschwindes Rof, Sie find gefürchtete Gafte.

Es fimmern bie kampen im Hochzeitschloß: Ungeladen tommt er zum Feste, Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Golb: Im Sturm erringt er ben Minnesold.

Chor.

Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Golb: Im Sturm erringt er ben Minnefold. Bweiter Curaffier.

Warum weint die Dirn' und zergramet sich schier?

Las fahren dahin, las fahren!

Er hat auf Erben fein bleibend Quartier, Kann treue Lieb' nicht bewahren.

Das rafche Schickfal, es treibt ihn fort;

Seine Ruh' laft er an feinem Ort.

Chor.

Das rasche Schickfal, es treibt ihn fort; Seine Ruh' läßt er an feinem Set.

Erfter Jäger

(faßt die zwei Rachften an der Sand; die Uebrigen ahmen es nach; welche gesprochen, bilben einen großen Salbireis).

Drum frifch, Cameraben, ben Rappen gezäumt!

Die Bruft im Gefechte gelaftet!

Die Jugend braufet, bas Leben schaumt:

Frifch auf! eh' ber Geift noch verbuftet.

Und fetet ihr nicht bas Leben ein,

Die wird euch bas Leben gewonnen fenn.

Chor.

Und feget ihr nicht bas Leben ein,

Die wird euch bas Leben gewonnen fenn.

(Der Borbang fallt, ebe ber Chor gang ausgefungen mirt.)

# Die Piccolomini.

In fünf Aufzügen.

# Perfonen.

Ballenftein, Bergog ju Friedland, taiferlicher Generaliffim breißigjahrigen Rriege.

Detavio Diccolomini, Generallieutenant.

Max Piccolomini, fein Gobn, Dberft bei einem Curaffierregi Graf Zergty, Ballenfteins Schwager, Chef mehrerer Regiment SIIo, Feldmarfchall, Ballenfteins Bertrauter.

Ifolani, General ber Groaten.

Buttler, Chef eines Dragonerregiments.

Tiefenbach,

Colalto.

Don Marabas, Generale unter Wallenfiein.

Rittmeifter Reumann, Tergen's Abjutant.

Rriegsrath von Queftenberg, vom Kaifer gefendet.

Baptifta Geni, Aftrolog.

Bergogin von Friedland, Ballenfteins Gemablin.

Thefla, Pringeffin von Friedland, ihre Tochter.

Grafin Tergen, ber Bergogin Schweffer.

Gin Cornet.

Rellermeifter bes Grafen Tergen.

Friedland'iche Pagen und Bediente.

Tergen'fche Bediente und Soboiften.

Mehrere Oberften und Generale.

# Erfter Aufzug.

Ein alter gothifcher Gaal auf bem Rathhaufe ju Pilfen, mit Fahnen und anderm Kriegegerathe becorirt.

# Erfter Auftritt.

Ille mit Buttler und Isolani.

3llo.

Spat tommt ihr — boch ihr tommt! Der weite Beg, Graf Isolan, entschulbigt Euer Saumen.

Bir tommen auch mit leeren handen nicht! Es ward und angesagt bei Donauwörth, Ein schwedischer Transport sep unterwegs Mit Proviant an die sechshundert Wagen — Den griffen die Croaten mir noch auf; Wir bringen ihn.

3110.

Er kommt und grad zu paß, Die stattliche Versammlung hier zu speisen. Buttler. Es ist schon lebbaft hier, ich seh's. 3folani.

Ja, ja,

Die Kirchen felber liegen voll Soldaten; (Sich umschauenb.)

Auch auf bem Rathhaus, seh' ich, habt ihr euch Schon ziemlich eingerichtet — Nun, nun! der Solbat Behilft und schickt sich, wie er kann.

Bilo.

Bon breifig Regimentern haben sich Die Obersten zusammen schon gefunden; Den Terzte trefft ihr hier, ben Tiefenbach, Colalto, Got, Maradas, hinnersam, Auch Sohn und Bater Piccolomini — Ihr werdet manchen alten Freund begrüßen. Nur Gallas fehlt und noch und Altringer.

Buttler.

Auf Gallas martet nicht!

3llo (flugt).

Wie so? Wist Ihr —

Ifolani (unterbricht ibn).

Mar Piccolomini hier? D, führt mich zu ihm! Ich seh' ibn noch — es sind jest zehen Jahr' — Alls wir bei Dessau mit dem Mansfeld schlugen, Den Rappen sprengen von der Brück' herab Und zu dem Water, der in Nöthen war, Sich durch der Elbe reißend Wasser schlagen: Da sproßt' ihm kaum der erste Flaum ums Kinn. Jest, hör' ich, soll der Kriegsheld fertig seyn.

Bilo.

Ihr follt ihn heut' noch febn. Er führt aus Rarnthen

Die Fürstin Friedland her und die Pringeffin; Sie treffen biefen Bormittag noch ein.

Buttler.

Auch Frau und Tochter ruft ber Fürst hieher? Er ruft hier viel gufammen.

Molani.

Defto beffer.

Erwartet' ich boch schon von nichts als Märschen Und Batterien zu hören und Attaken; Und, siehe ba! ber Herzog forgt bafür, Daß auch was Holbes und bas Aug' ergobe.

3110

(ber nachdenkend geftanden, ju Buttlern, den er ein wenig auf die Seite führt).

Bie wift 3hr, daß Graf Gallas außen bleibt?

Beil er auch mich gefucht jurudzuhalten.

Buttler (mit Bebeutung).

Bile (warm).

und 3hr fend fest geblieben ?

(Drudt ihm die Sand.)

Badrer Buttler!

Buttler.

Nach der Berbindlichkeit, die mir der Fürst Noch fürzlich aufgelegt -

Bilo.

Ja, Generalmajor! Ich gratulire! Ifolani.

Bum Regiment, nicht mahr, bas ihm der fürft Geschentt? Und noch bagu basselbe, bor' ich, Bo er vom Reiter hat heraufgebient?

Schillers fammtl. Werte, IV.

Mun, das ift mahr! bem gangen Corps gereicht's Jum Sporn, jum Beifpiel, macht einmal ein alter Berdienter Kriegsmann feinen Beg.

Buttler.

3ch bin verlegen,

Ob ich den Gludwunsch schon empfangen barf.
— Noch fehlt vom Kaifer bia Bestätigung.

Ifolani.

Greif zu, greif' zu! Die hand, die ihn bahin. Gestellt, ist start genug, ihn zu erhalten, Eros Kaisern und Ministern.

Bilo.

Wenn wir Alle

So gar bedenklich wollten fenn! Der Kaifer gibt und nichts — vom Herzog. Kommt Alles, was wir hoffen, was wir haben. Isolani (311 M110).

Herr Bruder, hab' ich's schon ergählt? Der Fürst Will meine Erebitoren contentiren, Will selber mein Cassier seyn fünstighin, Ju einem ordentlichen Mann mich machen — Und das ist nun das dritte Mal, bedent' Er! Daß mich der Königlichgesinnte vom Berderben rettet und zu Ehren bringt.

Bilo.

Könnt' er nur immer, wie er gerne wollte! Er schenkte Land und Leut' an die Goldaten. Doch wie verfürzen sie in Wien ihm nicht den Arm, Beschneiden, wo sie können, ihm die Flügel! — Da, diese neuen, saubern Forderungen, Die dieser Queskenberger bringt!

Buttler.

3ch habe mfe

Bon diefen faiferlichen Forderungen auch Ergahlen laffen — doch ich hoffe, Der Bergog wird in teinem Stude weichen.

Bilo.

Bon einem Recht gewißlich nicht, wenn nur nicht - Wom Plage!

Buttler (betroffen). Bift Ihr etwas? Ihr erschreckt mich. Isolani (pugleich).

Bir maren Alle ruinirt!

Bilo.

Brecht ab!

36 febe unfern Mann dort eben fommen Mit Gen'rallieutenant Piccolomini.

Buttler (ben Stopf bedenflich fchuttelnb).

3d fürchte,

Bir gehn nicht von bier, wie wir famen.

# 3weiter Auftritt.

Vorige. Octavio Piccolomini. Questenberg.

Detavio (noch in der Entfernung).
Bie? noch der Gäste mehr? Gestehn Sie, Freund!
Es brauchte diesen thränenvollen Arieg,
So vieler Helben ruhmgefrönte Häupter
In eines Lagers Umfreis zu versammeln.

Queftenberg.

In fein Friedlandisch heereslager tomme, Ber von dem Kriege Bofes denken will. Beinah' vergessen hatt' ich seine Plagen, Da mir der Ordnung hoher Geist erschienen, Durch die er, weltzerstörend, selbst besteht, Das Große mir erschienen, das er bilbet.

Octavio.

Und, siehe da! ein tapfres Paar, das würdig Den Helbenreihen schließt. Graf Isolan Und Obrist Buttler. — Nun, da haben wir Bor Augen gleich das ganze Kriegeshandwert.

(Buttlern und Ifolani prafentirent.)

Es ift die Stärke, Freund, und Schnelligkeit.

Queftenberg (ju Detavio).

Und zwischen beiben ber erfahrne Rath.

Octavio (Queftenbergen an jene vorftellend).

Den Kammerherrn und Kriegerath Questenberg, Den Ueberbringer kaiserlicher Befehle, Der Soldaten großen Gönner und Patron Berehren wir in diesem würdigen Gaste.

(Mugemeines Stillfdweigen.)

Illo (nabert fich Queftenbergen). Es ift bas erfte Mal nicht, herr Minifter, Daß Sie im Lager und bie Ehr' erweisen.

Oueftenberg.

Schon einmal fah ich mich vor diefen Fahnen.

Und wissen Sie, wo das gewesen ist? Su Inaim war's, in Mahren, wo Sie sich Bon Kaisers wegen eingestellt, ben Herzog Um Uebernahm' bes Regiments zu fiehen.

Queftenberg.

Bu fehn, herr General? So weit ging weber Mein Auftrag, daß ich mußte, noch mein Eifer.

3110.

Nun, ihn zu zwingen, wenn Sie wollen. 3ch Erinnre mich's recht gut — Graf Tilly war Am Lech aufe haupt geschlagen — offen stand Das Baperland dem Feind — nichts hielt ihn auf, Bis in das herz von Destreich vorzudringen. Damals erschienen Sie und Werdenberg Bor unserm herrn, mit Bitten in ihn stürmend Und mit der kaiserlichen Ungnad' drohend, Wenn sich der Fürst des Jammers nicht erbarme.

Ifolani (tritt bagu).

Ja, ja! 's ift zu begreifen, herr Minister, Barum Sie sich bei Ihrem heut'gen Auftrag . An jenen alten just nicht gern erinnern.

Queftenberg.

Bie follt' ich nicht! Ift zwischen beiben boch Rein Wiberspruch! Damalen galt es, Böhmen Aus Feindes hand zu reißen; heute soll ich's Befrei'n von seinen Freunden und Beschüßern.

3110

Ein schones Amt! Nachdem wir biefes Bohmen Mit unferm Blut dem Sachsen abgefochten, Bill man zum Dant uns aus dem Lande werfen.

Queftenberg.

Wenn es nicht bloß ein Elend mit dem andern

Bertaufcht foll haben, muß bas arme Land Bon Freund und Feindes Geißel gleich befreit fepu. Illo.

Ei mas! Es war ein gutes Jahr, der Bauer tann Schon wieder geben.

Quefte nberg.

Ja, wenn Sie von heerden

Und Beideplagen reben, herr Feldmarfchall -

Der Arieg ernahrt den Arieg. Gehn Bauern drauf, Ei, so gewinnt der Raiser mehr Solbaten.

Queftenberg.

Und wird um fo viel Unterthanen ärmer!

Pah, feine Unterthanen find wir Alle! Queftenberg.

Mit Unterschied, herr Graf! Die Einen füllen Mit nühlicher Geschäftigkeit ben Beutel, Und Andre wiffen nur ihn brav zu leeren. Der Degen hat ben Kaiser arm gemacht; Der Pflug ift's, der ihn wieder stärken muß.

Buttler.

Der Kaifer mar' nicht arm, wenn nicht fo viel
— Blutigel faugten an dem Mart bes Landes.
Ifolani.

So arg kann's auch nicht fenn. Ich fehe ja, (Indem er fich vor ibn binfiellt und feinen Anzug muftert.) Es ist noch lang' nicht alles Gold gemünzt.

Oueftenberg.

Gottlob! Noch etwas Weniges hat man G. Auchtet — por den Fingern der Eroaten.

#### 3110.

Da den Slawata und den Martinis,
Auf die der Kaiser, allen guten Böhmen
Bum Mergernisse, Gnadengaden häuft —
Die sich vom Raube der vertriebnen Bürger masten —
Die von der allgemeinen Fäulnis wachsen,
Allein im öffentlichen Unglück ernten —
Mit königlichem Prunk dem Schmerz des Landes
Hohn sprechen — die und Ihresgleichen last
Den Krieg bezahlen, den verderblichen,
Den sie allein doch angezündet haben.

#### Buttler.

Und biefe Lanbschmaruber, die die Füße Beständig unterm Cisch des Kaisers haben, Nach allen Benefizen hungrig schnappen, Die wollen dem Soldaten, der vorm Feind liegt, Das Brod vorschneiden und die Nechnung streichen.

#### Molani.

Mein' Lebtag' bent' ich bran, wie ich nach Wien Vor sieben Jahren tam, um die Remonte Für unfre Regimenter zu betreiben, Wie sie von einer Antecamera Zur andern mich herumgeschleppt, mich unter Den Schranzen stehen lassen stundenlang, Alls wär' ich ba, ums Gnadenbrod zu betteln. Zulest — ba schiedten sie mir einen Capuciner, Ich dacht', es wär' um meiner Sünde willen! Nein doch, das war der Mann, mit dem Ich um die Reiterpferde sollte handeln. Ich mußt' auch abziehn unverrichteter Ding'.

Der Fürst nachher verschaffte mir in brei Tagen, Bas ich ju Bien in breifig nicht erlangte.

#### Queftenberg.

Ja, ja! Der Posten fand sich in der Rechnung; Ich weiß, wir haben noch daran zu zahlen.

Bilo.

Es ist der Krieg ein roh gewaltsam Handwerk. Man kommt nicht aus mit sansten Mitteln, Alles Läßt sich nicht schonen. Wollte man's erpassen, Bis sie zu Wien aus vier und zwanzig Uebeln Das kleinste ausgewählt, man paste lange!

— Frisch mitten durchgegriffen, das ist besser!
Meiß' dann, was mag! — Die Menschen, in der Regel Verstehen sich aufs Flicken und aufs Stückeln, Und sinden sich in ein verhastes Müssen Weit besser, als in eine bittre Wahl.

#### Oneftenberg.

Ja, das ift mahr! Die Bahl fpart uns der Fürst.

#### Bilo.

Der Fürst trägt Baterforge für bie Truppen; Bir feben, wie's ber Kaifer mit uns meint.

#### Queftenberg.

Für jeden Stand hat er ein gleiches Herz, Und kann den Einen nicht dem Andern opfern.

#### Molani.

Drum ftößt er und jum Raubthier in bie Bufte, Um feine theuren Schafe zu behüten.

Queftenberg (mit Sohn).

herr Graf! dieß Gleichniß machen Sie — nicht ich.

#### 3110.

Doch, waren wir, wofür ber hof und nimmt, Gefahrlich war's, die Freiheit und gu geben. Queftenberg (mit Ernft).

Genommen ist die Freiheit, nicht gegeben; Drum thut es noth, den Zaum ihr anzulegen. Illo.

Ein wildes Pferd erwarte man ju finden.

Queftenberg.

Ein beff'rer Reiter wird's befanftigen.

Bilo.

Es tragt den Einen nur, ber es gezahmt. Queftenberg.

Ift es gezähmt, fo folgt es einem Kinde.

Das Rind, ich weiß, hat man ihm ichon gefunden. Queftenberg.

Sie fummre nur die Pflicht und nicht der Name.

#### Buttler

(ber fich bisher mit Diccolomini feitwarts gehalten, boch mit fichtbarem Antheil an bem Gefprache, tritt naber).

herr Prasident! Dem Raiser steht in Deutschland Ein stattlich Kriegevolt ba, es cantonniren In diesem Königreich wohl breißigtausend, Wohl sechzehntausend Mann in Schlesien, Behn Regimenter stehn am Weserstrom, Am Rhein und Main; in Schwaben bieten sechs, In Bayern zwölf den Schwedischen die Spihe; Nicht zu gedenken der Besahungen, Die an der Gränz' die sesten Plahe schirmen. All dieses Wolf gehorcht Kriedländischen

Bauptleuten. Die's befehligen , find Alle In eine Soul' gegangen, eine Milch Sat fie ernahrt, ein Berg belebt fie Alle. Fremdlinge ftehn fie ba auf biefem Boben; Der Dienft allein ift ihnen haus und heimath. Sie treibt der Gifer nicht fure Naterland: Denn Taufende, wie mich, gebar die Fremde; Richt für den Raifer: wohl die Salfte tam Mus frembem Dienft felbflüchtig und herüber, Bleichgültig unterm Doppeladler fechtend, Wie unterm Lowen und den Lilien. Doch Alle führt an gleich gewalt'gem Bugel Ein Gingiger, burch gleiche Lieb' und Furcht Bu einem Bolte fie zusammenbindend. Und wie des Bliges Funte ficher, fonell, Beleitet an ber Wetterftange, läuft, herricht fein Befehl vom letten fernen Poften, Der an die Dunen branden bort ben Belt, Der in ber Etich fruchtbare Thaler fieht, Bis ju ber Mache, die ihr Schilderhaus Sat aufgerichtet an ber Raiferburg.

Queftenberg.

Was ift ber langen Rede furger Ginn? Buttler.

Daß ber Mespect, bie Neigung, das Bertraun, Das uns dem Friedland unterwürfig macht, Nicht auf den ersten Besten sich verpflanzt, Den uns der Hof aus Wien herübersendet. Uns ist in treuem Angedenken noch, Wie das Commando kam in Friedlands Hande. War's etwa kaiserliche Majestät,

Die ein gemachtes Beer ihm abergab, Den Rührer nur gefucht gu ihren Truppen ? - Noch gar nicht mar bas heer. Erschaffen erft Mußt' es ber Friedland; er empfing ce wicht, Er gab's bem Raifer! Bon bem Raifer nicht Erhielten wir ben Ballenftein jum Reldherrn. Go ift es nicht, fo nicht! Bom Wallenstein Erhielten wir ben Raifer erft jum herrn, Er fnupft und, er allein, an diefe gahnen.

Octavis (tritt bagmilden).

Es ift nur gur Erinnerung, herr Rriegerath, Dag Cie im Lager find und unter Rriegern. Die Rühnheit macht, die Freiheit den Coldaten. -Bermocht' er fed ju bandeln, burft' er nicht Red reben auch? - Gine geht ine Andre drein. -Die Rühnheit diefes murb'gen Officiers,

(Muf Butttern jeigenb.)

Die jest in ihrem Biel fich nur vergriff, Crhielt, wo nichts als Rühnheit retten fonnte, Bei einem furchtbarn Aufstand ber Befagung Dem Raifer feine Sauptstadt Prag.

(Man bort von ferne eine Ariegomufit.)

3110.

Dad find fie!

Die Bachen falutiren - Dief Gignal Bedeutet und, die Fürstin fen berein.

Octavio (jum Queffenberg).

Co ift auch mein Gohn Mar gurud. Er hat fie Mus Karnthen abgeholt und hergeleitet.

3(olani 3n 300).

Gebn wir jufammen bin, fie ju begrüßen ?

Bilo.

Bohl! Laft und geben. Obrift Buttler, fommt! (Bum Octavio.)

Erinnert Euch, daß wir vor Mittag noch Mit diesem herrn beim Kürften uns begegnen.

### Dritter Auftritt.

Octavis und Queftenberg (bie juradbleiben).

### Queftenberg

(mit bem Beichen bes Erflaunens).

Bas hab' ich hören muffen, Generallieutenant! Belch zügellofer Trop! Bas für Begriffe!
— Wenn diefer Geift der allgemeine ist —

Octavia.

Drei Biertel der Armee vernahmen Gie.

Queftenberg.

Beh' und! Bo bann ein zweites heer gleich finden, Um biefes zu bewahren! — Diefer Ilo, fürcht' ich, Denkt noch viel schlimmer, als er spricht. Auch diefer Buttler Kann seine bose Meinung nicht verbergen.

Octavio.

Empfindlichkeit — gereizter Stolz — nichts weiter! — Diesen Buttler geb' ich noch nicht auf; ich weiß Wie bieser bose Geist zu bannen ist.

Queftenberg (voll Unruhe auf: und abgehend).

Rein! bas ift folimmer, o! viel folimmer, Freund! Ale mir's in Wien une hatten traumen laffen.

Bir fahen's nur mit hoflingsaugen an, Di: von bem Glanz bes Thrond geblendet waren; Den Feldherrn hatten wir noch nicht gesehn, Den allvermögenden, in seinem Lager, hier ist's ganz anders! hier ist kein Kaiser mehr. Der Fürst ist Kaiser! Der Gang, den ich an Ihrer Seite jest Durchs Lager that, schlägt meine hoffnung nieder.

Sie fehn nun felbst, welch ein gefährlich Amt Es ift, bas Sie vom hof mir überbrachten — Bie mißlich die Verson, die ich hier spiele. Der leifeste Verbacht des Generals, Er wurde Freiheit mir und Leben toften Und sein verwegenes Beginnen nur Beschleunigen.

Queftenberg.

Bo war die Ueberlegung,
Als wir dem Rasenden das Schwert vertraut
Und solche Macht gelegt in solche Hand!
Bu start für dieses schlimmverwahrte Herz
Bar die Versuchung! Hätte sie doch selbst
Dem bessern Mann gefährlich werden müssen!
Er wird sich weigern, sag' ich Ihnen,
Der taiserlichen Ordre zu gehorchen.
Er tann's und wird's. — Sein unbestrafter Eroh
Bird unfre Unmacht schimpslich offenbaren.

Octavio.

Und glauben Sie, daß er Gemahlin, Tochter, Umfonst hieber ins Lager fommen ließ, Berade jest, da wir jum Krieg uns rüften? Daß er die letten Pfander feiner Erau' Aus Kaifers Landen führt, bas beutet und Auf einen nahen Ausbruch der Empörung.
Gueftenberg.

Weh' und! und wie dem Ungewitter stehn, Das drohend und umzieht von allen Enden? Der Reichöseind an den Granzen, Meister schon Vom Donaustrom, stets weiter um sich greisend — Im innern Land des Aufruhrs Feuerglode — Der Bauer in Waffen — alle Stände schwierig — Und die Armee, von der wir Hulf' erwarten, Verführt, verwildert, aller Jucht entwohnt — Vom Staat, von ihrem Kaiser losgerissen, Vom Schwindelnden die schwindelnde geführt, Ein furchtbar Werfzeug, dem verwegensten Der Menschen blind gehorchend hingegeben.

Berzagen wir auch nicht zu früh, mein Freund! Stets ist die Sprache keder als die That, Und Mancher, der in blindem Eifer jest Zu jedem Aeußersten entschlossen scheint, Find't unerwartet in der Brust ein Herz, Spricht man des Frevels wahren Namen aus. Zudem — ganz unvertheidigt sind wir nicht. Graf Altringer und Gallas, wissen Sie, Erhalten in der Pflicht ihr kleines Heer — Berstärken es noch täglich. — Ueberraschen Kann er und nicht; Sie wissen, daß ich ihn Mit meinen Horchern rings umgeden habe; Vom kleinsten Schritt erhalt' ich Wissenschaft Sogleich — ja, mir entdeat's sein eigner Mund.

Queftenberg

Sanz unbegreiflich ift's, baß er ben Feind nicht merkt An feiner Seite.

Octanis

Denken Sie nicht etwa, Daß ich burch Lügenfunste, gleißnerische Gefälligkeit in seine Sunst mich stahl, Durch Heuchelworte sein Vertrauen nahre. Besiehlt mir gleich die Alugheit und die Pflicht, Die ich bem Neich, dem Kaiser schuldig bin, Daß ich mein wahres herz vor ihm verberge, Ein salsches hab' ich niemals ihm geheuchelt!

Queftenberg.

Es ift bes himmele fichtbarliche Fügung. Octavis.

Ich weiß nicht, was es ift - was ihn an mich Und meinen Sohn fo machtig gieht und fettet. Bir waren immer Freunde, Baffenbruder; Bewohnheit , gleichgetheilte Abenteuer Berbanden und icon fruhe - boch ich weiß Den Tag zu nennen, wo mit einem Mal Sein Berg mir aufging, fein Bertrauen muchs. Es war ber Morgen vor ber Lugner Schlacht -Dich trieb ein bofer Traum, ihn aufzuswen, Ein ander Pferd gur Schlacht ihm anzubieten. Fern von ben Belten, unter einem Baum, Fand ich ihn eingeschlafen. Ale ich ihn Erwedte, mein Bedenfen ihm ergahlte, Cab er mich lange ftaunend an; drauf fiel er Mir um den Sals und zeigte eine Rührung, Bie jener fleine Dienft fie gar nicht werth mar. Seit jenem Tag verfolgt mich fein Vertrauen In gleichem Maß, als ihn bas meine flieht.

Queftenberg.

Sie ziehen Ihren Sohn boch ins Geheimniß? Octmavio.

Mein!

Oneftenberg.

Bie? auch warnen wollen Sie ihn nicht, In welcher schlimmen hand er sich befinde? Octavio.

Ich muß ihn feiner Unschuld anvertrauen. Berstellung ift der offnen Seele fremd; Unwissenheit allein kann ihm die Geistedfreiheit Bewahren, die den herzog sicher macht.

Oneftenberg (beforglich).

Mein wurd'ger Freund! Ich hab' die beste Meinung Bom Oberst Piccolomini — doch — wenn — Bedenken Sie —

Octavio.

Ich muß es darauf wagen — Still ! da fommt er.

# Vierter Auftritt.

Mar Piccolomini. Octavis Piccolomini. Queftenberg.

Mar.

Da ist er ja gleich felbst. Willfommen, Bater!
(Er umarmt ibn; wie er sich umwendet, bemerkt er Questenbergen und tritt kalt purud.)
Belchäftigt, wie ich seh'? Ich will nicht storen.

## Octavia.

Wie, Mar? Sieh diefen Gast doch näher an! Aufmerksamkeit verdient ein alter Freund; Ehrfurcht gebührt dem Boten deines Kaisers. Mar (troden).

Bon Queftenberg! Billfommen, wenn was Gutes 3ns Sauptquartier Gie herführt.

Oueftenberg (hat feine Sand gefaßt).

Bieben Sie

Die hand nicht weg, Graf Piccolomini! Ich faffe fie nicht bloß von meinetwegen, Und nichts Gemeines will ich damit fagen.

(Beiber Sande faffend.)

Octavio — Mar Piccolomini! Heilbringend vorbedeutungevolle Namen! Nie wird bas Glud von Defterreich fich wenden, So lang zwei folche Sterne, fegenreich Und schügend, leuchten über feinen heeren.

Mar.

Sie fallen aus der Rolle, Herr Minister! Nicht Lobens wegen sind Sie hier; ich weiß, Sie sind geschickt, zu tadeln und zu schelten — Ich will voraus nichts haben vor den Andern. Octavis (zu Mar).

Er tommt vom Sofe, wo man mit dem Bergog Richt gang fo wohl gufrieben ift, als hier.

M'ar.

Bas gibt's aufs neu' benn an ihm auszustellen? Daß er für sich allein beschließt, was er Allein versteht? Bohl! baran thut er recht, Und wird's babei auch sein Berbleiben haben. — Schillerd fammel. Werte. IV. Er ist nun einmal nicht gemacht, nach Andern Geschmeidig sich zu fügen und zu wenden, Es geht ihm wider die Natur, er kann's nicht. Geworden ist ihm eine Herrscherseele, Und ist gestellt auf einen Herrscherplat. Wohl und, daß es so ist! Es können sich Nur Wenige regieren, den Verstand Verständig brauchen — Wohl dem Sanzen, sindet Sich einmal einer, der ein Mittelpunkt Für viele Tausend' wird, ein Halt — sich hinstellt, Wie eine seste Saul', an die man sich Mit Lust mag schließen und mit Zuversicht. So Siner ist der Wallenstein, und taugte Dem Hof ein Andrer besser — der Armee Krommt nur ein solcher.

Oneffenberg. Der Armee! Ja wohl! Mar.

Und eine Lust ist's, wie er Alles wedt Und stärft und neu belebt um sich herum, Wie jede Kraft sich ausspricht, jede Gabe Gleich beutlicher sich wird in seiner Nähe! Jedwedem zieht er seine Kraft hervor, Die eigenthumliche, und zieht sie groß, Läßt Jeden ganz das bleiben, was er ist; Er wacht nur drüber, daß er's immer sep Am rechten Ort; so weiß er aller Menschen Vermögen zu dem seinigen zu machen.

Ber fpricht ihm ab, daß er die Menschen kenne, Sie zu gebrauchen wisse! Ueberm herrscher Bergift er nur den Diener gang und gar, Ale war' mit feiner Burb' er fcon geboren.

Ift er's benn nicht? Mit jeder Kraft bagu Ift er's, und mit der Kraft noch oben drein Buchftablich zu vollftreden die Natur, Dem herrschtalent den herrschplaß zu erobern.

So tommt's julest auf feine Großmuth an, Bie viel wir überall noch gelten follen!

Der feltne Mann will feltenes Bertrauen. Gebt ihm den Raum, bas Biel wird er fich feten. Queftenberg.

Die Proben geben's.

Mar.

Ja, so find fie! Schreckt Sie Alles gleich , was eine Tiefe hat; Ift ihnen nirgends wohl, als wo's recht flach ift. Octavio (ju Queftenberg).

Ergeben Sie sich nur in Gutem, Freund! Mit dem da werden Sie nicht fertig.

Mar.

Da rufen Sie ben Geist an in ber Noth, Und grauet ihnen gleich, wenn er sich zeigt. Das Ungemeine foll, das Höchste selbst Geschehn, wie das Alltägliche. Im Felde Da dringt die Gegenwart — Perfönliches Muß herrschen, eignes Auge sehn. Es braucht Der Feldherr jedes Große der Natur: So gönne man ihm auch, in ihren großen Berhaltnissen zu leben. Das Orafel In seinem Junern, das lebendige — Richt todte Bücher, alte Ordnungen, Richt modrige Papiere soll er fragen. Octavis.

Mein Sohn, lag und die alten, engen Ordnungen, Bering nicht achten! Röftlich unschätbare Bewichte find's, die der bedrangte Menfc Un feiner Dränger rafchen Willen band; Denn immer mar die Billfur fürchterlich -Der Weg der Ordnung, ging er auch durch Krummen, Er ift fein Ummeg. Grad' aus geht bes Bliges, Beht bes Sanonballs fürchterlicher Pfad -Schnell, auf bem nachften Wege, langt er an, Macht fich zermalmend Plat, um zu zermalmen. Mein Cohn! die Strafe, die der Mensch befährt, Borauf der Segen mandelt, diefe folgt Der Fluffe Lauf, der Thaler freien Rrummen, Umgeht bas Beigenfeld, den Rebenhugel, Des Eigenthums gemeffne Grangen ehrend -So führt fie fpater, ficher boch jum Biel.

Queftenberg. O! horen Sie den Bater — hören Sie Ihn, der ein held ist und ein Mensch zugleich.

Das Kind des Lagers spricht aus dir, mein Sohn. Ein fünfzehnicht'ger Krieg hat dich erzogen,
— Du hast den Frieden nie gesehn! Es gibt Noch höhern Werth, mein Sohn, als friegerischen; Im Kriege selber ist das Leste nicht der Krieg. Die großen, schnellen Thaten der Gewalt, Des Augenblites erstannenswerthe Minder, Die sind es nicht, die das Beglüdende, Das ruhig, mächtig Dauernde erzengen. In hast und Eile bauet der Soldat Bon Leinwand seine leichte Stadt; da wird Ein augenblicklich Brausen und Bewegen, Der Markt belebt sich, Straßen, Flüsse sind Bedeckt mit Fracht, es rührt sich das Gewerbe. Doch eines Morgens plöglich siehet man Die Zelte fallen, weiter rückt die Horde, und ausgestorben, wie ein Kirchhof, bleibt Der Acker, das zerstampste Saatseld liegen, und um des Jahres Ernte ist is gethan.

Ma r

D, las ben Raifer Frieden machen, Bater! Den blut'gen Lorbeer geb' ich bin mit Freuden Fürd erste Beilchen, das der Marz und bringt, Das duft'ge Pfand der neuverjüngten Erde. Sctavis.

Die wird bir? Bas bewegt bich fo auf Ginmal? Mar.

3ch hab' den Frieden nie gefehn? — 3ch hab' ihn Gefehen, alter Bater, eben fomm' ich — Jest eben davon her — es führte mich Der Weg durch Länder, wo der Krieg nicht hin Gelommen — O! das Leben, Bater, hat Reize, die wir nie gefannt. — Wir haben Des schönen Lebens öde Küste nur Wie ein umirrend Räubervolf befahren, Das, in sein dumpfig enges Schiff geprest, Im wüsten Meer mit wüsten Sitten haust,

Bom großen Land nichts als die Buchten kennt, Bo es die Diebeslandung wagen darf. Bas in den innern Thalern Köftliches Das Land verbirgt, o! davon — davon ist Auf unfrer wilden Fahrt uns nichts erschienen.

Octavis (wird aufmertfam). Und hatt' es biefe Reife bir gezeigt?

Mar.

Es war die erste Muße meines Lebens.
Sag' mir, was ist der Arbeit Jiel und Preis, Der peinlichen, die mir die Jugend stahl, Das Herz mir öde ließ und unerquickt Den Geist, den keine Bildung noch geschmucket? Denn dieses Lagers lärmendes Gewühl, Der Pferde Wiehern, der Trompete Schmettern, Des Dienstes immer gleichgestellte Uhr, Die Wassenübung, das Commandowort — Dem Herzen gibt es nichts, dem lechzenden. Die Seele sehlt dem nichtigen Geschäft — Es gibt ein andres Glück und andre Freuden.

Biel lerntest bu auf biesem turgen Beg, mein Cohn!

O schöner Tag, wenn endlich der Soldat Ins Leben heimkehrt, in die Menschlichkeit, Zum frohen Zug die Fahnen sich entfalten, Und heimwärts schlägt der sanste Friedensmarsch. Wenn alle Hüte sich und Helme schmuden Mit grünen Maien, dem lehten Naub der Felder! Der Städte Thore gehen auf, von selbst, Nicht die Petarde braucht sie mehr zu sprengen;

Bon Menfchen find die Balle ringe erfüllt, Bon friedlichen, die in die Lufte grußen, -Bell flingt von allen Thurmen das Geläut', Des blut'gen Tages frohe Befper ichlagend. Mus Dorfern und aus Stadten wimmelnd ftromt Ein jauchzend Bolt, mit liebend emfiger Budringlichkeit bes heeres Kortzug hindernd -Da fcuttelt, froh bes noch erlebten Tage, Dem heimgefehrten Gohn ber Greis bie Sande. Ein Fremdling tritt er in fein Eigenthum, Das langft verlaffne, ein; mit breiten Meften Dedt ibn ber Baum bei feiner Wiebertebr, Der fich gur Gerte bog, ale er gegangen, Und ichamhaft tritt ale Jungfrau ihm entgegen, Die er einft an der Amme Bruft verließ. D! gludlich, wem dann auch fich eine Thur', Sich garte Urme fanft umschlingend öffnen -Queftenberg (gerührt).

D, daß Sie von fo ferner, ferner Zeit, Und nicht von Morgen, nicht von heute fprechen!

### Mar

(mit heftigkeit sich zu ihm wendend). Wer fonst ist Schuld daran, als ihr in Wien? — Ich will's nur frei gestehen, Questenberg! Als ich vorhin Sie stehen sah, es preste Der Unmuth mir das Innerste zusammen — Ihr sevd es, die den Frieden hindern, ihr! Der Krieger ist's, der ihn erzwingen muß. Dem Fürsten macht ihr's Leben sauer, macht Ihm alle Schritte schwer, ihr schwärzt ihn an — Warum? Weil an Europa's großem Besten

Ihm mehr liegt als an ein Paar Hufen Landes, Die Destreich mehr hat oder weniger — Ihr macht ihn zum Empörer und, Gott weiß! Au was noch mehr, weil er die Sachsen schont, Beim Feind Vertrauen zu erwecken sucht, Das doch der einzige Weg zum Frieden ist; Denn hört der Arieg im Ariege nicht schon auf, Woher soll Friede kommen? — Geht nur, geht! Wie ich das Gute liebe, hass ich euch — Und hier gelod ichis an, versprißen will ich Für ihn, für diesen Wallenstein, mein Blut, Das letzte meines Herzens, tropsenweis, ch' daß Ihr über seinen Fall frohlocken sollt! —

(Er geht ab.)

# Fünfter Auftritt.

Queftenberg. Octavio Piccolomini.

Queftenberg.

D meh' und! Cteht es fo?

(Dringend und ungebulbig.)

Freund, und wir laffen ihn in diesem Wahn Dahingehn, rufen ihn nicht gleich Burud, daß wir die Augen auf der Stelle Ihm öffnen?

Octavio

(aus einem tiefen Rad benfen gu fich fommenb). Mir hat er fie jest geöffnet, Und mehr erblict' ich, als mich freut. Queffenberg.

Bas ift es, Freund?

Octavie. Aluch über diefe Reffe!

QueRenberg.

Wie so? Bas ist es?

Octavie.

Rommen Cie! 3ch muß Cogleich bie ungludfelige Cpur verfolgen, Dit meinen Mugen feben - Rommen Cie -(Will ihn fortführen.)

Queffenberg.

Bas benn? Bohin?

Octavis (preffirt).

Bu ibr!

Queftenberg. 3u —

Octavis (cerrigirt fich). Bum herzog! Gehn wir. D! ich fürchte Alles.

36 feb' bas Dich geworfen über ibn, Er fommt mir nicht jurud, wie er gegangen.

Queffenberg. Erflaren Cie mir nur - ..

Octavis.

Und fonnt' ich's nicht

Borberfebn? nicht die Reife bintertreiben? Barum verschwieg ich's ihm? - Gie hatten Recht: 36 mußt' ihn warnen - . 3cho ift's ju fpat.

Queftenberg.

Bas ift gu fpat? Befinnen Cle fic, Freund, Das Cie in lauter Rathfeln ju mir reden.

Octavio (gefaßter).

Wir gehn zum herzog. Kommen Sie! Die Stunde Rudt auch heran, die er zur Audienz Bestimmt hat. Kommen Sie! — Berwunscht, dreimal verwunscht sep diese Reise! (Er suhrt ihn weg, der Borhang fällt.)

# Bweiter Aufzug.

#### Saal beim Berjog von Friedland.

### Erster Auftritt.

Bediente feben Stuble und breiten Jufteppiche aus. Gleich darauf Seni, ber Aftrolog, wie ein italienischer Doctor fcmary und etwas fantaftifc geffeibet. Er tritt in die Mitte bes Saals, ein weißes Stabden in der Sand, womit er bie Simmelogegenben bezeichnet.

#### Bedienter

(mit einem Raudifaß herunigebenb).

Greift an! Macht, daß ein Ende mird! Die Bache Ruft ind Gewehr. Sie werden gleich erscheinen. Bweiter Bedienter.

Barum benn aber ward die Erferftube, Die rothe, abbestellt, die doch so leuchtet?

Erfter Bedienter.

Das frag' ben Mathematicus. Der fagt, Es fev ein Ungludezimmer.

Bweiter Bedienter.

Marrenspoffen!

Das heißt die Leute icheeren. Gaal ift Gaal. Bas tann der Ort viel zu bedeuten haben!

Seni (mit Gravitat).

Mein Sohn, nichts in ber Belt ift unbebeutenb. Das Erfte aber und hauptfächlichfte Bei allem ird'ichen Ding ift Ort und Stunde.

Dritter Bebienter.

Lag bich mit bem nicht ein, Nathanael! Muß ihm der herr doch felbst den Willen thun.

Seni (jablt bie Stuble).

Gilf! Eine bofe Bahl. 3wolf Stuble fest! Bwölf Beichen hat der Thierfreis, funf und fieben; Die heil'gen Bahlen liegen in ber Bwolfe.

Bweiter Bedienter.

Bas habt 3hr gegen Gilf? Das lagt mich miffen. Seni.

Gilf ift die Gunde. Gilfe überichreitet Die gehn Gebote.

Bweiter Bedienter.

Co? Und warum nennt 3hr

Die Funfe eine beil'ge Bahl?

Fünf ift

Des Menschen Seele. Wie ber Mensch aus Gutem und Bofem ift gemifcht, fo ift bie Kunfe Die erfte Bahl aus Grad' und Ungerade.

Erfter Bedienter.

Der Marr!

Dritter Bebienter.

Ci, lag ibn boch! 3ch bor' ihm gerne gu, Denn mancherlei boch beuft fich bei den Worten.

Dweiter Dedienter. Sinweg! Gie tommen! Da, jur Geitenthur binaud!
(Gie ellen fort, Geni folgt langfam.)

# 3weiter Auftritt.

### Wallenstein. Die Bergegin.

Wallen ftein.

Nun, herzogin? Sie haben Wien berührt, Sich vorgestellt ber Konigin von Ungarn? Bergogin.

Der Kaiferin auch. Bei beiben Majestäten Sind wir zum Sandluß zugelaffen worden.

Bie nahm man's auf, daß ich Gemablin, Cochter Bu biefer Winterezeit ins Feld befchieben?
Bergogin.

36 that nach Ihrer Borfchrift, führte an, Gie hatten über unfer Kind bestimmt, Und möchten gern dem funftigen Gemahl Noch vor dem Feldzug die Berlobte zeigen.

Ruthmaßte man die Bahl, die ich getroffen? Serzogin.

Man wünschte wohl, sie möcht' auf teinen fremben, Noch lutherischen Herrn gefallen sepn. Waltenftein.

Bas munichen Gie, Elifabeth?

Bergogin.

Ihr Bille, wiffen Sie, war ftete ber meine. Wallenftein (nach einer Paufe).

Mun — Und wie mar bie Aufnahm' fonft am Sofe? Gerzogin fchlagt bie Augen nieber und fcmeigt.)

Berbergen Sie mir nichts — Wie war's bamit? Herzogin.

D! mein Gemahl — Es ift nicht Alles mehr Wie fonft — Es ift ein Manbel vorgegangen. Waltenftein.

Wie? Ließ man's an ber alten Uchtung fehlen? Herzogin.

Nicht an der Achtung. Wurdig und voll Anstand Bar das Benehmen — Aher an die Stelle Huldreich vertraulicher Herablassung Bar feierliche Förmlichkeit getreten.

Ach, und die zarte Schonung, die man zeigte, Sie hatte mehr vom Mitleid als der Gunst.

Nein! Herzog Albrechts fürstliche Semahlin, Graf Harrachs eble Tochter hätte so — Nicht eben so empfangen werden sollen!

Man ichalt gewiß mein neueftes Betragen? Gerzogin,

D, hatte man's gethan! — Ich bin's von lang' her Gewohnt, Sie zu entschuldigen, zufrieden
Zu sprechen die entrüsteten Gemüther —
Nein, Niemand schalt Sie — Man verhüllte sich In ein so lastend feierliches Schweigen.
Ach! hier ist kein gewöhnlich Misverständnis, keine Vorübergehende Empfindlichkeit — Etwas ungludlich Unerfehliches ift Geschehn — Sonst pflegte mich bie Konigin Bon Ungarn immer ihre liebe Muhme Bu nennen, mich beim Abschied zu umarmen — Wallenftein.

Jest unterließ fie's?

Bergogin

(ibre Thranen trodnend, nach einer Paufe).

Sie umarmte mic,

Doch erft, als ich ben Urlaub schon genommen, schon Der Thure zuging, tam sie auf mich zu, Schnell, als befanne sie sich erst, und drudte Mich an ben Busen, mehr mit schmerzlicher Als zärtlicher Bewegung.

Wallenstein (ergreift ihre Sand).

Fassen Sie sich! —

Wie war's mit Eggenberg, mit Lichtenstein Und mit den andern Freunden?

Bergogin (ben Ropf fchuttelnb).

Reinen fah ich.

Wallenftein.

Und der hispanische Conte Ambassador, Der sonst so warm für mich zu sprechen pstegte? Herzogin.

Er hatte teine Junge mehr für Sie. Wallen fein.

Die Sonnen alfo scheinen und nicht mehr: Fortan muß eignes Feuer und erleuchten.

Bergogin.

Und mar' es? Theurer Herzog, war's an dem, Bas man am Hofe leife fluftert, sich

3m Lande laut ergahlt — was Pater Lamormain Durch einige Winte —

Wallenftein (fchnell).

Lamormain! was fagt ber? Sergogin.

Man zeihe Sie verwegner Ueberschreitung Der anvertrauten Bollmacht, freventlicher Berhöhnung höchster, kaiserlicher Befehle. Die Spanier, ber Bapern stolzer Herzog Stehn auf als Rlager wider Sie — Sin Ungewitter zieh' sich über Ihnen Busammen, noch weit drohender, als jenes, Das Sie vordem zu Regensburg gestürzt.

Man spreche, sagt er — ach! ich kann's nicht sagen — Wallenstein (gespannt).

Nun?

Bergogin,

Bon einer zweiten - (fie ftodt.)

Wallenftein.

3meiten -

Herzogin.

Schimpflichern

- Abfegung.

Wallenftein.

Spricht man-?

(Seftig bewegt burch; bas Bimmer gebenb.)

D! fie zwingen mich, fie ftofen

Gewaltfam, wider meinen Billen mich hinein.

Bergogin

(fich bittend an ibu fcmlegent).

D, wenn's noch Beit ift, mein Gemabt! - wenn es

Mit Unterwerfung, mit Nachgiebigkeit
Kann abgewendet werden — Geben Sie nach —
Gewinnen Sie's dem stolzen herzen ab,
Es ist Ihr herr und Raiser, dem Sie weichen.
D! lassen Sie es langer nicht geschehn,
Daß hämische Bosheit Ihre gute Absicht
Durch gistige verhaßte Deutung schwärze.
Mit Siegestraft der Bahrheit stehn Sie auf,
Die Lügner, die Verleumder zu beschämen!
Wir haben so der guten Freunde wenig,
Sie wissen's! Unser schnelles Glück hat uns
Dem haß der Menschen bloßgestellt — Bas sind wir,
Wenn kaiserliche huld sich von uns wendet!

# Dritter Auftritt.

Grafin Gergun, welche bie Pringeffin Chehla an ber Sand führt, ju ben Vorigen.

Grafin.

Wie, Schwester? Bon Geschäften schon die Rebe, Und, wie ich seh', nicht von erfreulichen, Eh' er noch seines Kindes froh geworden? Der Freude gehört der erste Augenblick. Hier, Bater Friedland, das ist beine Lochter!

(Thetla nabert fich ihm fcbuchtern und will fich auf feine Band beugen; er empfangt fie in feinen Armen und bleibt einige Beit in ihrem Ans fchauen verloren fieben.)

Wallenflein.

Ja! Schon ift mir bie hoffnung aufgegangen. Ich nehme fie zum Pfande größern Gluce. Bergogin.

Ein zartes Kind noch war sie, als Sie gingen, Das große Heer dem Kaiser aufzurichten. Hernach, als Sie vom Feldzug heimgekehrt Aus Pommern, war die Tochter schon im Stifte, Wo sie geblieben ist bis jest.

Wallenftein.

Indes

Bir hier im Feld gesorgt, sie groß zu machen, Das höchste Irbische ihr zu erfechten, Hat Mutter Natur in stillen Alostermauern Das Ihrige gethan, bem lieben Kind Aus freier Gunst bas Göttliche gegeben, Und führt sie ihrem glanzenden Geschick Und meiner Hoffnung schön geschmuckt entgegen.

Herzogin (zur Prinzessin). Du hattest beinen Bater wohl nicht wieder Erfannt, mein Kind? Kaum gahltest bu acht Jahre, Als du sein Angesicht zulebt gesehn.

Chekla.

Doch, Mutter, auf ben ersten Blick — Mein Bater hat nicht gealtert — Wie sein Bilb in mir gelebt, So steht er blühend jest vor meinen Augen.
Wallen flein (jur Ferzogin).

Das holde Kind! Wie fein bemerkt und wie Berftandig! Sieh', ich gurnte mit dem Schickal, Daß mir's den Sohn versagt, der meines Namens Und meines Gludes Erbe könnte fenn, In einer stolzen Linie von Fürsten Mein schnell verlöschtes Daseyn weiter leiten. Ich that bem Schickal Unrecht. hier auf dieses

Jungfraulich blubende haupt will ich ben Krang Des friegerischen Lebens nieberlegen; Nicht fur verloren acht' ich's, wenn ich's einst In einen toniglicen Schmuck verwandelt, Um biefe schone Stirne flechten kann.

(Er halt fie in feinen Armen , wie Diccolomini hereintritt.)

# Bierter Auftritt.

Mar Piccolomini und bath barauf Graf Terzhy ju ben Vorigen.

Grafin.

Da fommt der Paladin, der und beschütte.

Sep mir willfommen, Mar! Stete warft bu mir Der Bringer irgend einer schonen Freude, Und, wie das gludliche Gestirn des Morgens, Führst du die Lebenssonne mir herauf.

Mar.

Mein General -

Wallen flein.

Bis jest war es der Kaiser, Der dich durch meine hand belohnt. heut' haft du Den Bater dir, ben gludlichen, verpflichtet, Und diese Schuld muß Friedland selbst bezahlen.

Mar.

Mein Fürst! Du eiltest sehr, sie abzutragen. Ich tomme mit Beschämung, ja, mit Schmerz; Denn kaum bin ich hier angelangt, hab' Mutter Und Tochter beinen Armen überliefert,
So wird aus beinem Marstall, reich geschirrt,
Ein prächt'ger Jagdzug mir von dir gebracht,
Für die gehabte Müh' mich abzulohnen.
Ja, ja, mich abzulohnen. Eine Müh',
Ein Amt bloß war's! nicht eine Gunst, für die
Ich's vorschnell nahm und dir schon volles Herzens
Bu danken kam — Nein, so war's nicht gemeint,
Daß mein Geschäft mein schönstes Glück senn sollte!

(Cersty tritt herein und übergibt dem Berzog Briese, welche dieser schnell

Grafin (gu Mar).

Belohnt er Ihre Muhe? Seine Freude Bergilt er Ihnen. Ihnen steht es an, So zart zu benken; meinem Schwager ziemt's, Sich immer groß und fürstlich zu beweisen.

#### Chekla.

So mußt' auch ich an feiner Liebe zweifeln, Denn feine gutigen Sande schmudten mich, Roch eh' das herz bes Baters mir gesprochen.

#### Mar.

Ja, er muß immer geben und beglüden!

(Er ergreist der Bergogin Sand, mit steigender Wärme.)

Bas dant' ich ihm nicht Alles — o, was sprech' ich
Nicht Alles aus in diesem theuren Namen Friedland!
Beitlebens soll ich ein Gefangner seyn

Bon diesem Namen — darin blühen soll
Mir jedes Glüd und jede schöne Hossung —
Fest, wie in einem sesten Zauberringe, hält

Das Schickal mich gebannt in diesem Namen.

Bilo.

Du findest fie in ber Stimmung, wie du munschest. Sie wissen um des Kaifers Forderungen Und toben.

Wallenftein.

Wie erklärt sich Isolan?

Bllo.

Der ift mit Leib und Seele bein, feitdem bu Die Pharobant ihm wieder aufgerichtet.

Walten ftein.

Bie nimmt fich der Colalto? Saft du bich Des Deobat und Tiefenbach verfichert?

Bilo.

Bas Piccolomini thut, bas thun fie auch. Wallenflein.

So, meinst du, tann ich was mit ihnen wagen?

- Benn du der Piccolomini gewiß bift.

Wallenftein.

Bie meiner felbst. Die laffen nie von mir. Cergky.

Doch wollt' ich, baß bu bem Octavio, Dem Fuche, nicht fo viel trauteft.

Wallenstein.

Lebre du

Mich meine Leute tennen. Sechzehnmal Bin ich ju Feld' gezogen mit dem Alten,
— Budem — ich hab' fein horostop gestellt,
Wir sind geboren unter gleichen Sternen —
Und tura —

(Inbem er fich umwendet, bemerkt er ben Tergen und gibt ibm e Brief.)

Graf Altringer läßt fich entschuldigen, Auch Gallas — bas gefällt mir nicht.

Ergkn.

Und wenn du

Roch langer faumft, bricht Giner nach dem Andern. Waltenftein.

Der Altringer hat die Tproler Paffe.
Ich muß ihm Einen schicken, daß er mir Die Spanier aus Mailand nicht herein läßt.
— Run, der Sesin, der alte Unterhändler, hat sich ja kürzlich wieder blicken lassen.
Was bringt er uns vom Grafen Thurn?

Cergky.

Der Graf entbietet

Er hab' ben schwed'ichen Kangler aufgesucht Bu halberstadt, wo jeso ber Convent ist; Der aber fagt, er fet es mud' und wolle Richts weiter mehr mit bir zu schaffen haben. Walleuflein,

Wie fo?

Cergky.

Es fep bir nimmer Ernst mit beinen Reben, Du wollst die Schweben nur jum Narren haben, Dich mit den Sachsen gegen sie verbinden, Am Ende sie mit einem elenden Stud Gelbes Abfertigen.

Wallenftein.

So! Meint er wohl, ich foll ihm Ein schönes beutsches Land gum Raube geben, Das wir zuleht auf eignem Grund und Boden

Selbst nicht mehr herren sind? Sie muffen fort, Fort, fort! Wir brauchen teine folche Nachbarn. Cerzky.

Sonn' ihnen boch bas Flechen Land, geht's ja Richt von dem Deinen! Bas befummert's bich, Benn bu bas Spiel gewinneft, wer es gablt. Wallenftein.

Fort, fort mit ihnen! — Das verstehst bu nicht. Es soll nicht von mir heißen, daß ich Deutschland Berstücket hab', verrathen an den Fremdling, Um meine Portion mir zu erschleichen. Mich soll das Reich als seinen Schirmer ehren, Reichsfürstlich mich erweisend, will ich würdig Mich bei des Reiches Fürsten niedersehen. Es soll im Reiche teine fremde Macht Mir Burzel fassen, und am wenigsten Die Gothen sollen's, diese Hungerleider, Die nach dem Segen unsers deutschen Landes Mit Reidesblicken raubbegierig schanen. Beistehen sollen sie mir in meinen Planen Und dennoch nichts dabei zu sischen haben.

Doch mit den Sachsen wirst du ehrlicher Berfahren? Sie verlieren die Gebuld, Beil du so frumme Bege macht — Bas sollen alle diese Masten? Sprich! Die Freunde zweiseln, werden irr' an dir — Der Orenstirn, der Arnheim, Keiner weiß, Bas er von deinem Zögern halten soll. Am End' bin ich der Lügner; Alles geht Durch mich. Ich hab' nicht einmal beine handschrift.

Wallen ftein.

36 geb' nichts Schriftliches von mir, bu weißt's. Cerzhy.

Boran erfennt man aber beinen Ernst, Benn auf das Bort die That nicht folgt? Sag' selbst. Bas du bisher verhandelt mit dem Feind, Hatt' Alles auch recht gut geschehn seyn tonnen, Benn du nichts mehr damit gewollt, als ihn Zum Besten haben.

Wallenstein

(nach einer Paufe, indem er ihn scharf ansieht). Und woher weißt du, daß ich ihn nicht wirklich Jum Besten habe? daß ich nicht euch alle Jum Besten habe? Kennst du mich so gut? Ich wüßte nicht, daß ich mein Innerstes Dir aufgethan — Der Kaifer, es ist wahr, Hat übel mich behandelt! — Wenn ich wollte, Ich tonnt' ihm recht viel Böses dafür thun. Es macht mir Freude, meine Macht zu kennen; Ob ich sie wirklich brauchen werde, davon, dent' ich, Weißt du nicht mehr zu sagen, als ein Andrer.

So haft bu ftete bein Spiel mit uns getrieben!

Sechster Auftritt.

Illo ju ben Vorigen.

Wallenstein.

Bie steht es draußen? Sind sie vorbereitet?

Illo.

Du findest fie in der Stimmung, wie du munichest. Sie wiffen um des Kaifers Forderungen Und toben.

Wallenftein.

Wie erklart fich Ifolan?

Bilo.

Der ift mit Leib und Seele bein, feitdem bu Die Pharobant ihm wieder aufgerichtet.

Wallenftein.

Bie nimmt fich der Colalto? Haft du dich Des Deodat und Liefenbach versichert?

Bas Piccolomini thut, das thun fie auch.

Wallenstein.

So, meinst bu, tann ich was mit ihnen wagen?

- Benn du ber Piccolomini gewiß bift.

Wallenftein.

Bie meiner felbst. Die laffen nie von mir.

Cersky.

Doch wollt' ich, bag bu bem Octavio, Dem Fuche, nicht fo viel trauteft.

Wallenftein.

Lehre du

Mich meine Leute tennen. Sechzehnmal Bin ich zu Feld' gezogen mit dem Alten,
— Judem — ich hab' fein Horostop gestellt,
Wir find geboren unter gleichen Sternen —
Und turz —

(Geheimnifvoll.)

Es hat damit fein eigenes Bewenden.

Wenn du mir also gut fagst für die Andern -Bilo.

Es ift nur eine Stimme unter Allen: Du burfft bas Regiment nicht nieberlegen.

Sie werden an dich deputiren, bor' ich. Wallenftein.

Wenn ich mich gegen fie verpflichten foll, So muffen fie's auch gegen mich.

3110.

Berfteht fich.

Wallenftein. Parole muffen fie mir geben, eidlich, fchriftlich, Sich meinem Dienft ju weihen, unbed ingt. Bilo.

Warum nicht?

Cergky.

Unbedingt? Des Raifers Dienft, Die Pflichten gegen Deftreich werben fie Sich immer vorbehalten.

> Wallenftein (ben Ropf fcuttelnb). Unbebingt

Muß ich sie haben. Nichts von Vorbehalt! Bilo.

3ch habe einen Ginfall — Gibt und nicht Graf Terzip ein Bantett heut' Abend? Cersky.

34,

Und alle Generale find geladen. 311 (jum Ballenftein).

Sag', willft du völlig freie hand mir laffen?

36 ichaffe bir bas Bort ber Generale,

Go wie bu's municheft.

)

pallenflein.

Shaff mir ihre handschrift! Bie bu baju gelangen magft, ift beine Gache.

Und wenn ich bir's nun bringe, Schwarz auf Beiß,

Das alle Chefe, bie hier zugegen find, Dir blind fich überliefern - willft bu bann

Ernft machen endlich, mit beherhter That Das Glud versuchen?

mallenflein.

Chaff' mir bie Berfcreibung!

Bebente, mas bu thuft! Du fannft bes Raifers Begehren nicht erfüllen - fannft bas Speer

Richt fowachen laffen — nicht die Regimenter

Bum Spanier ftogen laffen, willft bu nicht

Die Macht auf ewig aus ben Sanben geben. Bebent' bas Andre auch! Du tannft bes Raifers

Befehl und ernfte Orbre nicht verhöhnen,

Richt langer Ausflucht fuchen, temporifiren,

Billft bu nicht formlich brechen mit bem hof. Entfolief' bich! Billft bu mit entfoloff'ner That

Buvor ihm tommen? Billft bu, ferner bogernb, Das Meußerfte erwarten? Mallenflein.

Das geziemt fic,

Ch' man bad Meußerfte befchließt!

D, nimm ber Stunde mahr, ch' fie entichlupft!

So felten fommt der Augenblick im Leben, Der mahrhaft wichtig ift und groß. Bo eine Entscheidung foll geschehen, da muß Vieles Sich gludlich treffen und jufammenfinden -Und einzeln nur, zerftreuet zeigen fich Des Bludes Raben, die Belegenheiten, Die, nur in einem Lebenspunkt jufammen Bedrängt, den ichweren Fruchtefnoten bilben. Sieh', wie entscheibend, wie verhängnifvoll Sich's jest um dich zusammenzieht! — Die häupter Des heers, die besten, trefflichsten, um bich, Den toniglichen Subrer, ber versammelt, Nur deinen Bint erwarten fie - D! lag Sie fo nicht wieder auseinander geben! So einia führst du fie im gangen Lauf Des Krieges nicht jum zweiten Mal zusammen. Die hohe Fluth ift's, die bas immere Schiff Bom Strande hebt - und jedem Einzelnen Bachet bas Gemuth im großen Strom ber Menge. Jest haft du fie, jest noch! Bald fprengt der Krieg Sie wieder auseinander, dahin, dorthin -In eignen fleinen Sorgen und Int'reffen Berftreut fich ber gemeine Geift. Wer heute, Bom Strome fortgeriffen, fich vergift, Wird nuchtern werden, fieht er fich allein, Rur feine Unmacht fühlen und geschwind Umlenken in die alte, breitgetretne Fahrstraße der gemeinen Pflicht, nur wohl-Behalten unter Dach ju tommen fuchen. Wallenftein.

Die Zeit ist noch nicht da.

Eersky.

So fagft bu immer.

Wann aber wird es Beit fenn?

mallenftein.

Wenn ich's fage.

Blio.

D, bu wirst auf die Sternenstunde warten, Bis dir die irdische entstieht! Glaub' mir, In deiner Brust sind deines Schickals Sterne. Bertrauen zu dir selbst, Entschlossenheit Ift deine Benus! Der Malesicus, Der einzige, der dir schadet, ist der Zweifel.

Du red'ft, wie du's verstehft. Wie oft und vielmals Erflart' ich bir's! - Dir ftieg ber Jupiter Sinab bei der Geburt, der helle Gott; Du fannst in die Geheimnisse nicht schauen. Nur in der Erde magft bu finfter mublen, Blind, wie der Unterirdische, ber mit bem bleichen Bleifarbnen Schein ins Leben dir geleuchtet. Das Irdifche, Gemeine magft bu febn, Das Nachfte mit dem Nachften flug verfnupfen: Darin vertrau' ich dir und glaube dir. Doch, was geheimnisvoll bedeutend webt Und bildet in den Tiefen der Matur - Die Geisterleiter, die aus dieser Welt des Staubes Bis in die Sternenwelt, mit taufend Sproffen hinauf fich baut, an der die himmlischen Gewalten mirtend auf und nieber mandeln,

— Die Rreise in den Rreisen, die fich eng Und enger ziehn um die centralische Sonne — Die fieht das Aug' nur, das entfiegelte, Der hellgebornen, heitern Jovistinder. (Rachbem er einen Gang durch ben Saal gemacht, bleibt er fieben und fahrt fort.) Die himmlischen Gestirne machen nicht Blog Tag und Nacht, Frühling und Sommer - nicht Dem Camann blog bezeichnen fie die Beiten Der Aussaat und ber Ernte. Auch bes Menschen Thun Ift eine Ausfaat von Berhangniffen, Bestreuet in ber Bufunft bunfles Land, Den Schicfalemachten hoffend übergeben. Da thut es noth, die Saatzeit zu erkunden, Die rechte Sternenstunde auszulesen, Des himmels häufer forichend zu durchfpuren, Ob nicht ber Feind bes Bachfens und Gedeihens In feinen Eden fcabend fich verberge. Drum lagt mir Beit. Thut ihr indeg bas Gure.

Drum last mir Zeit. Thut ihr indes das Eu Ich tann jest noch nicht fagen, was ich thun will. Nachgeben aber werd' ich nicht. Ich nicht! Absesen sollen sie mich auch nicht — Darauf Berlast euch.

Kammerbiener (fommt).

Die herrn Generale. Wallenftein.

Lag fie fommen.

Cerzky.

Willft du, daß alle Chefe zugegen feven?

Das braucht's nicht. Beibe Piccolomini, Maradas, Buttler, Forgatich, Deodat, Caraffa, Isolani mögen tommen.

(Tergen geht binaus mit bem Rammerbiener.)

Wallenftein (ju Mo).

Saft bu den Queftenberg bewachen laffen? Sprach er nicht Einige in geheim? 3110.

Ich hab' ihn scharf bewacht. Er war mit Niemand Ald bem Octavio.

# Siebenter Auftritt.

Vorige, Queftenberg, beibe Piccolomini, Buttler, Ifolani, Maradas und noch drei andere Generale treten herein. Auf ben Wint bes Generale nimmt Questenberg ihm gerade gegenüber Play, die andern folgen nach ihrem Range. Es herrscht eine augenblidliche Stille.

#### Wallenftein.

Ich hab' den Inhalt Ihrer Sendung zwar Bernommen, Questenberg, und wohl erwogen, Auch meinen Schluß gefaßt, den nichts mehr ändert. Doch, es gebührt sich, daß die Commandeurs Aus Ihrem Mund des Kaisers Willen hören — Gefall' es Ihnen denn, sich Ihres Auftrags Bor diesen edeln Häuptern zu entledigen.

#### Queftenberg.

Ich bin bereit; doch bitt' ich, ju bebenten, Daß taiferliche herrichgewalt und Burbe Ans meinem Munde fpricht, nicht eigne Kuhnheit. Wallenftein,

Den Eingang fpart!

Oueftenberg. Als Seine Majeftat,

Der Raifer , Ihren muthigen Armeen Ein ruhmgefrontes, friegeerfahrnes Saupt Gefchenkt in der Perfon des herzogs Friedland, Gefcah's in froher Zuversicht, das Glud Des Krieges ichnell und gunftig umzuwenden. Much mar der Anfang ihren Bunfchen hold: Gereiniget mar Bobeim von den Sachfen, Der Schweden Siegeslauf gehemmt - es ichopften Aufs neue leichten Athem diefe Lander, Als Bergog Friedland die zerftreuten Feindesheere herbei von allen Stromen Deutschlands jog, Berbei auf einen Sammelplat befcwor Den Rheingraf, Bernhard, Banner, Orenstirn Und jenen nie besiegten König felbst, um endlich hier im Angesichte Rurnbergs Das blutig große Kampffpiel ju entscheiden.

Wallenftein.

Bur Sache, wenn's beliebt!

Queftenberg.

Ein neuer Geist Berlündigte sogleich den neuen Feldherrn. Nicht blinde Buth mehr rang mit blinder Buth; In hellgeschiednem Kampse sah man jest Die Festigkeit der Kühnheit widerstehn und weise Kunst die Tapferkeit ermüden. Bergebens lockt man ihn zur Schlacht; er gräbt Sich tief und tiefer nur im Lager ein, Als galt' es, hier ein ewig Haus zu gründen. Berzweiselnd endlich will der König stürmen;

Bur Schlachtbank reißt er seine Wölker bin, Die ihm bes hungers und ber Seuchen Buth Im leichenvolken Lager langsam töbtet. Durch den Verhack des Lagers, hinter welchem Der Tod aus tausend Röhren lauert, will Der Niegehemmte stürmend Bahn sich brechen. Da ward ein Angriff und ein Widerstand, Wie ihn kein glücklich Auge noch gesehn. Zerriffen endlich führt sein Volk der König Vom Kampsplaß heim, und nicht ein Fußbreit Erde Gewann es ihm, das grause Menschenopfer.

Wallenftein.

Erfparen Sic's, uns aus dem Zeitungsblatt Zu melden, was wir schaudernd selbst erlebt.

Gueffenberg.

Antlagen ift mein Umt und meine Gendung; Es ift mein Berg, das gern beim Lob verweilt. In Nurnberge Lager ließ der ichwedische Ronig Den Ruhm - in Luten & Gbenen bas Leben. Doch wer erstaunte nicht, als Bergog Friedland Rach biefem großen Tag; wie ein Befiegter, Nach Bobeim flob, vom Ariegesichauplag ichwand, Indes ber junge Weimarifche Selb 3nd Frankenland unaufgehalten brang, Bis an die Donau reißend Bahn fich machte, Und ftand mit einem Mal vor Regensburg, Bum Schreden aller gut fathol'ichen Chriften. Da rief der Bayern wohlverdienter Fürst um ichnelle Sulf' in feiner hochften Roth -Es schickt der Raifer fieben Reitende An herzog Friedland ab mit biefer Bitte, 1 Coillers fammel, Berte, IV.

Und fieht, wo er als herr befehlen kann. Umfonst! Es hort in diesem Augenblick Der herzog nur den alten haß und Groll, Gibt das gemeine Beste preis, die Rachgier An einem alten Feinde zu vergnügen. Und so fällt Regensburg!

Wallenftein.

Bon welcher Beit ift benn die Rede, Mar? 3ch hab' gar fein Gebachtniß mehr.

Mar.

Er meint,

Bie wir in Schlesien maren.

Wallenftein.

So! fo! fo!

Bas aber hatten wir denn dort zu thun?

Die Schweben draus zu ichlagen und bie Sachfen. Wallenflein.

Recht! Ueber der Beschreibung da vergest ich Den gangen Krieg — (Bu Queftenberg.)

Nur weiter fortgefahren! Oneftenberg.

Am Oberstrom vielleicht gewann man wieder, Was an der Donau schimpflich ward verloren. Erstaunenswerthe Dinge hoffte man Auf dieser Kriegesbuhne zu erleben, Wo Friedland in Person zu Felde zog, Der Nebenbuhler Gustavs einen — Thurn Und einen Arnheim vor sich sand. Und wirklich Gerieth man nahe gnug hier an einander, Doch, um als Freund, als Gast sich zu bewirthen.

Gang Deutschland feufste unter Kriegeslaft, Doch Friede war's im Ballenfteinischen Lager. Waltenftein.

Manch blutig Treffen wird um nichts gesochten, Beil einen Sieg der junge Feldherr braucht. Ein Northeil des demährten Feldherrn ist's, Daß er nicht nöthig hat zu schlagen, um Der Welt zu zeigen, er versteh' zu siegen. Mir konnt' es wenig helsen, meines Glücks Mich über einen Arnheim zu bedienen; Viel nützte Deutschland meine Mäßigung, Wat' mir's geglückt, das Bündniß zwischen Sachsen Und Schweden, das verderbliche, zu lösen.

Queftenberg.

Es glüdte aber nicht, und so begann Aufs neu' das blut'ge Ariegesspiel. Hier endlich Rechtfertigte der Fürst den alten Ruhm. Auf Steinau's Felbern stredt das schwedische Heer Die Waffen, ohne Schwertstreich überwunden — Und hier, mit Andern, lieferte des Himmels Gerechtigseit den alten Aufruhrstifter, Die suchbeladne Facel dieses Ariegs, Matthias Thurn, des Rächers Händen aus.

— Doch in großmuth'ge Hand war er gefallen: Statt Strafe fand er Lohn, und reich beschenkt Entließ der Fürst den Erzseind seines Raisers.

Wallenstein (lacht).

Ich weiß, ich weiß — Sie hatten schon in Bien Die Fenster, die Balcons voraus gemiethet, Ihn auf dem Armenfandertaren zu sehn — Die Schlacht hatt' ich mit Schimpf verlieren mogen, Doch bas vergeben mir die Wiener nicht, Daß ich um ein Spectatel fie betrog.

## Oneftenberg.

Befreit war Schlesien, und Alles rief Den herzog nun ins hart bedrängte Bapern. Er fest auch wirflich sich in Marich — gemächlich Durchzieht er Böheim auf dem lang ften Bege; Doch, eh' er noch den Feind gesehen, wendet Er schleunig um, bezieht sein Winterlager, bruckt Des Kaifers Lander mit bes Kaifers heer.

#### Wallen ftein.

Das heer war zum Erbarmen, jebe Nothdurft, jede Bequemlichkeit gebrach — ber Winter kam. Was benkt die Majestät von ihren Truppen? Sind wir nicht Menschen? nicht der Kält' und Nässe, Nicht jeder Nothdurft sterblich unterworsen? Fluchwürdig Schickfal des Soldaten! Bo Er hinkommt, slieht man vor ihm — wo er weggeht, Berwünscht man ihn! Er muß sich Alles nehmen; Man gibt ihm nichts, und, Jeglichem gezwungen Zu nehmen, ist er Jeglichem ein Gräuel. hier stehen meine Generals. Carassa!

Graf Deodati! Buttler! Sagt es ihm, Wie lang der Sold den Truppen ausgeblieben?

#### Buttler.

Ein Jahr schon fehlt die Löhnung.

Wallenftein.

Und fein Sold

Duf dem Goldaten werden: darnach heißt er!

Queftenberg.

Das klingt gang anbers, als der Fürst von Friedland Bor acht, neun Jahren sich vernehmen lies. Wallenftein.

Ja, meine Schuld ift es, weiß wohl, ich felbst Sab' mir den Raifer fo verwöhnt. Da! vor neun Jahren, Beim Danenfriege, ftellt' ich eine Macht ihm auf Bon vierzigtaufend Röpfen ober funfzig, Die aus dem eignen Gadel feinen Deut 36m foftete - Durch Sachfens Rreife jog Die Rriegesfurie, bis an die Scheeren Des Belte den Schreden feines Namene tragend. Da war noch eine Beit! Im gangen Raiferftaate Rein Nam' geehrt, gefeiert, wie ber meine, und Albrecht Ballenftein, fo hieß Der britte Chelstein in feiner Rrone! Doch auf dem Regensburger Fürftentag, Da brach es auf! Da lag es fund und offen, Aus welchem Beutel ich gewirthschaft't hatte. Und mas mar nun mein Dant dafür, bag ich, Ein treuer gurftenfnecht, ber Bolfer gluch Auf mich geburdet - biefen Rrieg, ber nur Ihn groß gemacht, die Fürsten gablen laffen? Bas? Aufgeopfert murd' ich ihren Rlagen, - Abgefest murb' ich.

Sueftenberg. Eure Gnaden weiß, Wie fehr auf jenem ungluckvollen Reichstag Die Freiheit ihm gemangelt.

Wallenstein. Tod und Teufell Doch bas vergeben mir die Wiener nicht, Daß ich um ein Spectatel sie betrog.

### Oneftenberg.

Befreit war Schlesien, und Alles rief Den herzog nun ins hart bedrängte Bapern. Er fest auch wirflich sich in Marsch — gemächlich Durchzieht er Bobeim auf dem läng ften Bege; Doch, eh' er noch den Feind gesehen, wendet Er schleunig um, bezieht sein Winterlager, brückt Des Kaifers Lander mit des Kaifers heer.

### Wallenstein.

Das heer war zum Erbarmen, jebe Nothburft, jede Bequemlichkeit gebrach — ber Winter kam. Was benkt die Majestat von ihren Truppen? Sind wir nicht Menschen? nicht der Kalt' und Nasse, Nicht jeder Nothdurft sterblich unterworsen? Fluchwürdig Schickfal des Soldaten! Bo Er hinkommt, slieht man vor ihm — wo er weggeht, Berwünscht man ihn! Er muß sich Alles nehmen; Man gibt ihm nichts, und, Jeglichem gezwungen Ju nehmen, ist er Jeglichem ein Gräuel. Hier stehen meine Generals. Carassa!

Graf Deodati! Buttler! Sagt es ihm, Wie lang der Sold den Truppen ausgeblieben?

Buttler.

Ein Jahr ichon fehlt die Löhnung.

Wallenftein.

Und fein Sold

Muß dem Goldaten werden; darnach heißt er!

Queftenberg.

Das flingt gang anbers, als der Fürst von Friedland Bor acht, neun Jahren sich vernehmen lies. Waltenftein.

Ja, meine Schuld ift es, weiß wohl, ich felbst Sab' mir den Raifer fo verwöhnt. Da! vor neun Jahren, Beim Danenkriege, ftellt' ich eine Macht ihm auf Bon vierzigtaufend Ropfen oder funfzig, Die aus bem eignen Gadel feinen Deut Ihm toftete - Durch Sachsens Rreise jog Die Rriegesfurie, bis an die Scheeren Des Belte ben Schreden feines Namene tragend. Da war noch eine Beit! Im gangen Raiferstaate Rein Nam' geehrt, gefeiert, wie ber meine, und Albrecht Ballenftein, fo bieß Der britte Edelstein in feiner Rrone! Doch auf bem Regensburger Kurftentag, Da brach es auf! Da lag es fund und offen, Mus welchem Beutel ich gewirthschaft't hatte. Und mas mar nun mein Dant bafur, bag ich, Ein treuer Fürstenfnecht, ber Bolfer Fluch Auf mich geburdet - diefen Rrieg, ber nur 3hn groß gemacht, die Fürften gahlen laffen? Bas? Aufgeopfert wurd' ich ihren Rlagen, - Abgefest murd' ich.

Queffenberg.
Cure Gnaden weiß,
Wie fehr auf jenem unglucovollen Neichstag
Die Kreiheit ihm gemangelt.

Wallenstein.

Uspan dan box

3ch hatte, was ihm Freiheit schaffen tonnte.

— Nein, Herr! Seitdem es mir so schlecht betam, Dem Thron zu dienen auf des Reiches Kosten, Hab' ich vom Reich ganz anders denten lernen.

Bom Kaiser freilich hab' ich diesen Stab;

Doch führ' ich jest ihn als des Reiches Feldherr,
Zur Wohlsahrt Aller, zu des Ganzen Heil,

Und nicht mehr zur Vergrößerung des Einen!

Bur Sache doch. Was ist's, das man von mir begehrt?

Für's erste wollen Seine Majestät, Daß die Armee ohn' Aufschub Böhmen räume.

Waltenftein. In biefer Jahrszeit? und wohin will man, Daß wir und wenden?

Queftenberg.

Dahin, wo der Feind ift.

Denn Seine Majestät will Regensburg Bor Oftern noch vom Feind gesäubert sehn, Daß langer nicht im Dome lutherisch Sepredigt werde — keherischer Gräu'l Des Festes reine Feter nicht besudle.

Wallenftein.

Rann das gefchehen, meine Generals?

Es ist nicht möglich.

Buttler.

Es kann nicht geschehn.

Queftenberg.

Der Raifer hat auch icon dem Oberft Sups Befehl gefchiat, nach Bapern vorzuruden.

Wallenftein.

Bas that der Sups?

Oueftenberg. Bas er fculbig war:

Er rudte vor.

Wallenftein.

Er rudte vor! Und ich, Sein Shef, gab ihm Befehl, ausdrücklichen, Nicht von dem Plat zu weichen! Steht es so Um mein Commando? Das ist der Gehorsam, Den man mir schuldig, ohne den kein Kriegsstand Zu denken ist? Sie, meine Generale, Sepen Richter! Was verdient der Officier, Der eidvergessen seine Ordre bricht?

3110.

Den Tob!

Wallen ftein

(ba bie Uebrigen bebentiich fcmeigen, mit erbobter Stimme). Graf Piccolomini, mas hat er

Berbient?

Mir (nach einer langen Paufe).

Nach des Gesetzes Wort — den Tod!

Molani.

Den Tob!

Buttler.

Den Cob nach Kriegerecht! (Queffenberg fieht auf. Ballenfiein folgt, es erheben fich Alle.)

Wallenftein.

Dazu verdammt ihn das Gefet, nicht ich! Und wenn ich ihn begnadige, geschieht's Aus schuld'ger Achtung gegen meinen Kaiser. Queftenberg.

Wenn's fo fteht, hab' ich hier nichts mehr ju fagen. Wallenftein.

Nur auf Bebingung nahm ich dieß Commando; Und gleich die erste war, daß mir zum Nachtheil Kein Menschenkind, auch selbst der Kaiser nicht, Bei der Armee zu sagen haben sollte.

Benn für den Ausgang ich mit meiner Ehre Und meinem Kopf soll haften, muß ich Herr Darüber seyn. Aus machte diesen Gustav Unwiderstehlich, unbesiegt auf Erden?

Dieß: daß er König war in seinem Heer!
Ein König aber, einer, der es ist,

Bard nie besiegt noch, als durch Seinesgleichen — Jedoch zur Sach! Das Beste soll noch kommen.

Der Carbinal = Infant wird mit dem Frühjahr Aus Mailand ruden und ein spanisch heer Durch Deutschland nach den Niederlanden führen. Damit er sicher seinen Weg verfolge, Will der Monarch, daß hier aus der Armee Acht Regimenter ihn zu Pferd begleiten.

Wallenstein.

Ich merk', ich merk' — Acht Regimenter — Bobl! Bohl ausgesonnen, Pater Lamormain! Bar' der Gedank' nicht so verwünsicht gescheicht, Man war' versucht, ihn herzlich dumm zu nennen. Achttausend Pferde! Ja, ja! es ist richtig, Ich seh es kommen.

Queftenberg.

Es ist nichts dahinter Bu sehn. Die Klugheit rath's, die Noth gebeut's.

Wallenftein,

Die, mein herr Abgefandter? 3ch foll's wohl Richt merten, daß man's mube ift, die Macht, Des Schwertes Griff in meiner Sand gu febn? Daß man begierig diefen Bormand hafcht, Den fpan'ichen Namen braucht, mein Bolf gu minbern, Ins Reich ju führen eine neue Macht, Die mir nicht untergeben fev. Dich fo Berad' bei Geit' zu werfen, bagu bin ich Euch noch zu mächtig. Mein Bertrag erbeischt's, Daß alle Raiferheere mir gehorchen, So weit die deutsche Sprach' geredet wird. Bon fpan'ichen Truppen aber und Infanten, Die durch bas Reich als Gafte mandernd giebn, Steht im Vertrage nichts - Da fommt man benn So in der Stille hinter ihm herum, Macht mich erft fdwader, bann entbehrlich, bis Man turgeren Proces tann mit mir machen. - Bogu bie frummen Bege, herr Minifter? Berad' beraud! Den Raifer brudt bas Dactum Mit mir. Er mochte gerne, bag ich ginge. 3d will ibm den Gefallen thun: bas mar Befchloff'ne Sache, herr, noch eh' Sie tamen.

(Es entfleht eine Bewegung unter den Generalen, welche immer jus nimmt.)

Es thut mir leib um meine Obersten; Roch seh' ich nicht, wie sie zu ihren vorgeschoff'nen Gelbern, Jum wohlverdienten Lohne tommen werden. Ren Regiment bringt neue Menschen auf, Und früheres Berdienst veraltet schnell. Es dienen viel' Ausländische im heer,

Und war ber Mann nur fonften brav und tuchtig, Ich pflegte eben nicht nach feinem Stammbaum, Noch feinem Katechismus viel zu fragen. Das wird auch anders werden funftighin! Nun — mich geht's nichts mehr an.

(Er fest fich.)

## Mar.

Da fep Gott für, Daß es bis dahin kommen foll! — Die ganze Armee wird furchtbar gährend sich erheben — Der Kaiser wird mißbraucht, es kann nicht seyn.

Es tann nicht fenn, benn Alles ging' ju Erummern. Waltenflein.

Das wird es, treuer Ifolan. Bu Trummern Wird Alles gehn, was wir bedachtig bauten. Deswegen aber find't sich doch ein Feldherr, Und auch ein Kriegsheer läuft noch wohl dem Kaifer Busammen, wenn die Trommel wird geschlagen.

#### Rat

(gefcaftig, leibenichaftlich von Ginem jum Andern gebend und fie befanftigenb).

Hör' mich, mein Feldherr! Hört mich Obersten! Laß dich beschwören, Fürst! Beschließe nichts, Bis wir zusammen Rath gehalten, dir Worstellungen gethan — Kommt, meine Freunde! Ich hoff', es ist noch Alles herzustellen.

Cergky.

Kommt, tommt! im Vorfaal treffen wir die Andern. (Geben.)

Buttler (ju Queffenberg). Benn guter Nath Gebor bei Ihnen findet, Bermeiden Sie's, in diesen ersten Stunden Sich öffentlich zu zeigen, schwerlich möchte Sie Der goldne Schluffel vor Mißhandlung schühen.

(Laute Bewegungen braußen.)

Wallenstein.

Der Rath ift gut — Octavio, bu wirft Für unfere Gaftes Sicherheit mir haften. Gehaben Sie sich wohl, von Questenberg! (Alle biefer reden will.)

Nichts, nichts von dem verhaften Gegenstand! Sie thaten Ihre Schuldigfeit. Ich weiß Den Mann von seinem Amt ju unterscheiden.

(Inbem Queftenberg mit bem Ottavio abgeben will, bringen Gos, Ciefenbach, Colatto berein, benen noch mehrere Comman: beurs folgen.)

€ö\$.

Bo ift er, ber und unfern General — Ciefenbach (gugleich).

Bas muffen wir erfahren, bu willft uns - Colaits (jugleich).

Wir wollen mit bir leben, mit bir fterben.
Waltenftein (mit Anfeben, auf 300 jeigenb).
Dier ber Kelbmarichall weiß um meinen Willen.

(Geht ab.)

# Dritter Aufzug.

Ein Bimmer.

# Erfter Auftritt.

Illo und Terzky.

Cergkn.

Run, fagt mir, wie gedenkt Ihr's biefen Abend Beim Gaftmahl mit den Obriften zu machen?

Gebt Acht! Wir sehen eine Formel auf, Worin wir uns dem Herzog insgesammt Berschreiben, sein zu sehn mit Leib und Leben, Nicht unser lettes Blut für ihn zu sparen; Jedoch der Eidespstichten unbeschadet, Die wir dem Kaiser schuldig sind. Merkt wohl! Die nehmen wir in einer eignen Clausel Ausdrücklich aus und retten das Gewissen. Nun hört! Die also abgefaßte Schrift Wird ihnen vorgelegt vor Tische, Keiner Wird daran Anstoß nehmen — Hört nun weiter! Nach Tafel, wenn der trübe Geist des Weins Das Gerz nun öffnet und die Augen schließt,

Läßt man ein unterschobnes Blatt, worin Die Claufel fehlt, gur Unterschrift herumgehn.

Cersko.

Wie ? Dentt Ihr, daß fie fich durch einen Cid Gebunden glauben werden, den wir ihnen Durch Gauteltunft betrüglich abgelistet?

Gefangen haben wir sie immer — Last sie Dann über Arglist schrein, so viel sie mogen. Am hofe glaubt man ihrer Unterschrift Doch mehr, als ihrem heiligsten Betheuern. Berrather sind sie einmal, muffen's fepn; So machen sie aus der Noth wohl eine Tugend.

Cergkn.

Nun, mir ift Alles lieb, gefchieht nur was, Und ruden wir nur einmal von ber Stelle.

3110.

Und dann — liegt auch fo viel nicht dran, wie weit Wir damit langen bei den Generalen; Genug, wenn wir's dem Herrn nur überreden, Sie fepen fein — denn handelt er nur erft Mit feinem Ernft, als ob er fie schon hatte, . So hat er fie und reißt fie mit sich fort.

Eergky.

Ich tann mich manchmal gar nicht in ihn finden. Er leiht dem Feind fein Ohr, läßt mich dem Thurn, Dem Arnheim schreiben, gegen den Sesina Geht er mit kühnen Worten frei heraus, Spricht stundenlang mit uns von seinen Planen, Und mein' ich nun, ich hab' ihn — weg auf Einmal

Entschlüpft er, und es fcheint, als war' es ihm Um nichts gu thuu, als nur, am Plat gu bleiben. Illo.

Er feine alten Plane aufgegeben! Ich fag' Euch, daß er wachend, schlafend mit Nichts Anderm umgeht, daß er Tag für Tag Deßwegen die Planeten fragt —

Eergkn.

Ja, wift Ihr, Daß er sich in ber Nacht, die jeso kommt, Im astrologischen Thurme mit dem Doctor Einschließen wird und mit ihm observiren? Denn es soll eine wicht'ge Nacht jenn, hör' ich, Und etwas Großes, Langerwartetes Am himmel vorgebn.

Bilo.

Benn's hier unten nur gefchieht. Die Generale find voll Gifer jest Und werden fich zu Allem bringen laffen, Rur, um den Chef nicht zu verlieren. Seht! So baben wir den Anlag vor der Sand Bu einem engen Bundniß widern Sof. Unschuldig ift der Rame zwar, es beißt: Man will ihn beim Commando blog erhalten; Doch, wift Ihr, in der Sige des Berfolgens Berliert man bald den Anfang aus den Augen. 3ch dent' es icon ju farten, daß der Fürst Sie willig finden - willig glauben foll Bu jedem Bagftud. Die Gelegenheit Soll ihn verführen. Ift der große Schritt Rur erft gethan, den fie ju Wien ihm nicht verzeihn, So wird der Nothzwang der Begebenheiten Ihn weiter schon und weiter führen; nur Die Wahl ist's, was ihm schwer wird; drängt die Noth, Dann kommt ihm seine Stärke, seine Klarheit.

Eerzky.

Das ift es auch, worauf der Feind nur wartet, Das heer uns zuzuführen.

Bilo.

Rommt! Wir muffen Das Werk in diesen nächken Tagen weiter förbern, Als es in Jahren nicht gedieh — Und steht's Nur erst hier unten gludlich, gebet Acht, So werden auch die rechten Sterne scheinen! Rommt zu den Obersten! Das Eisen muß Geschmiedet werden, weil es glüht.

Cergky.

Geht Ihr hin, Illo.

Ich muß bie Grafin Terzty hier erwarten. Bift, daß wir auch nicht mußig find — wenn ein Strid reift, ift schon ein andrer in Bereitschaft.

alla.

Ja, Eure hausfrau lächelte fo liftig. Bas habt Ihr?

Cergky.

Ein Geheimnif! Still, fie tommt! (3llo geht ab.)

## Zweiter Auftritt.

Graf und Grafin Terzhy, die aus einem Cabinet heraustritt. Sernach ein Bedienter, darauf Illo.

Cerakn.

Rommt fie? Ich halt' ihn länger nicht gurud. Gräfin.

Gleich mird fie ba fenn. Schid' ihn nur. Cergkn.

3mar weiß ich nicht, ob wir und Dank damit Beim herrn verdienen werden. Ueber diefen Punkt, Du weißt's, hat er fich nie herausgelaffen. Du haft mich überredet und mußt wiffen, Wie weit du gehen kannft.

Grafin. Ich nehm's auf mich. (Für fich.)

Es braucht hier keiner Bollmacht — Ohne Worte, Schwager, Berstehn wir und — Errath' ich etwa nicht, Warum die Tochter hergefordert worden, Warum just er gewählt, sie abzuholen? Denn dieses vorgespiegelte Verlöbniß Mit einem Bräutigam, den Niemand kenut, Mag Andre blenden! Ich durchschaue dich — Doch dir geziemt es nicht, in solchem Spiel Die Hand zu haben. Nicht doch! Meiner Feinheit Bleibt Alles überlassen. Wohl! — Du sollst Dich in der Schwester nicht betrogen haben.

Bedienter (fommt).

Die Generale!

(216.)

Cergky (jur Graffu).

Sorg' nur, bag bu ibm

Den Kopf recht warm machft, was zu denten gibft — Wenn er zu Tifch tommt, bag er fich nicht lange Bebente bei ber Unterschrift.

Grafin.

Sorg' bu fur beine Gafte! Geh' und ichid' ihn! Cerzky.

Denn Alles liegt dran, daß er unterschreibt. Gräfin.

Bu beinen Gaften. Geb'!

311s (tommt jurud).

Bo bleibt Ihr, Terzip?

Das Saus ift voll, und Alles wartet Guer.

Cergky.

Gleich, gleich!

(Bur Grafin.)

Und daß er nicht zu lang verweilt — Es mochte bei dem Alten fonst Berdacht — Gräfin,

Unnoth'ge Sorgfalt!

(Terity und Mus gehen.)

# Dritter Auftritt.

Grafin Terzhy. Mar Piccolomini.

Mar (blidt fchuchtern berein).

Base Terzin! Darf ich?

(Erit bis in die Mitte bes Zimmers, wo er fich unruhig umficht.) Sie ist nicht da! Wo ist fie?

Schillers fammil. Werte. IV.

Grafin.

Seben Sie nur recht

In jene Ede, ob fie hinterm Schirm Bielleicht verstedt —

Mar.

Da liegen thre Handschuh'!

(Will haftly barnach greifen, Grafin nimmt fie zu fich.) Ungut'ge Kante! Sie verläugnen mir — Sie haben Ihre Lust bran, mich zu quallen. Grafin.

Der Dant für meine Muh'!

Mar.

.D, fühlten Sie,

Wie mir zu Muthe ift! — Seitbem wir hier find — So an mich halten, Wort' und Blide magen! Das bin ich nicht gewohnt!

Grafin.

Sie werden sich

An Manches noch gewöhnen, schöner Freund! Auf dieser Probe Ihrer Folgsamteit Duß ich durchaus bestehn, nur unter der Bedingung Kann ich mich überall bamit befassen.

Mar.

Wo aber ift fie? Warum tommt fie nicht? Grafin.

Sie muffen's gang in meine hande legen. Wer kann es beffer auch mit Ihnen meinen! Kein Mensch barf wiffen, auch Ihr Vater nicht, Der gar nicht!

Mar.

Damit hat's nicht Noth. Es ift

Sier tein Geficht, an bas ich's richten mochte, Bas bie entgudte Geele mir bewegt. - D Tante Terzip! Ift denn Alles hier Berandert, oder bin nur ich'e? 3ch febe mich Wie unter fremben Menfchen. Reine Spur Bon meinen vor'gen Bunfchen mehr und Kreuben. Wo ift bas alles bin? Ich war boch fonst In eben biefer Welt nicht unzufrieben. Die fchal ift alles nun und wie gemein! Die Cameraben find mir unerträglich, Der Bater felbit, ich weiß ihm nichte gu fagen, Der Dienft, die Baffen find mir eitler Tand. So mußt' es einem fel'gen Beifte fenn, Der aus ben Wohnungen ber em'gen Frende Bu feinen Rinberfpielen und Befchaften, Bu feinen Reigungen und Bruderichaften, Bur gangen armen Menschheit wiederfehrte. Grafin.

Doch muß ich bitten, ein'ge Blide noch Auf diefe gang gemeine Welt zu werfen, Wo eben jest viel Wichtiges geschieht.

Mar.

Es geht hier etwas vor um mich: ich feh's An ungewöhnlich treibender Bewegung; Wenn's fertig ift, kommt's wohl auch bis zu mir. Wo denken Sie, daß ich gewesen, Tante? Doch keinen Spott! Mich ängstigte des Lagers Gewühl, die Fluth zudringlicher Bekannten, Der fade Scherz, das nichtige Gespräch, Es wurde mir zu eng, ich mußte fort, Stillschweigen suchen diesem vollen Herzen

Und eine reine Stelle für mein Glück. Rein Lächeln, Gräfin! In der Kirche war ich. Es ist ein Kloster hier, zur himmelspforte, Da ging ich hin, da fand ich mich allein. Ob dem Altar hing eine Mutter Gottes, Ein schlecht Gemälbe war's, doch war's der Freund, Den ich in diesem Augenblicke suchte. Wie oft hab' ich die Herrliche gesehn In ihrem Glanz, die Inbrunst der Verehrer — Es hat mich nicht gerührt, und jest auf Einmal Ward mir die Andacht klar, so wie die Liebe.

Eräfin.

Genießen Sie Ihr Glud. Bergeffen Sie Die Welt um sich herum. Es foll die Freundschaft Inbeffen wachsam für Sie forgen, handeln. Aur sep'n Sie dann auch lenksam, wenn man Ihnen Den Weg ju Ihrem Glude zeigen wird.

Mar.

Bo aber bleibt sie benn! — D goldne Zeit Der Reise, wo und jebe neue Sonne Bereinigte, die spate Nacht nur trennte! Da rann tein Sand, und teine Glode schlug. Es schien die Zeit dem Ueberseligen In ihrem ew'gen Laufe stillzustehen. D! der ist aus dem himmel schon gefallen, Der an der Stunden Wechsel denken muß! Die Uhr schlägt keinem Glücklichen.

Gräfin.

Wie lang ist es, daß Sie Ihr Herz entdecten? Mar. Heut früh wagt' ich bas erfte Wort. Grafin,

Wie? heute erft in diefen zwanzig Tagen?

Auf jenem Jagbichlog mar es, amifchen bier und Nevomut, wo Sie und eingeholt, Der letten Station bes gangen Bege. In einem Erter ftanden wir, ben Blid Stumm in bas obe Reld binaus gerichtet, Und por une ritten die Dragoner auf, Die und ber Bergog jum Geleit' gefenbet. Schwer lag auf mir bes Scheibens Bangigfeit, Und gitternb endlich magt' ich biefes Wort: Dieg alles mabnt' mich, Fraulein, bag ich heut' Bon meinem Glade fcheiben muß. Gie werben In wenig Stunden einen Bater finden, Bon neuen Freunden fich umgeben febn; 3d werde nun ein Fremder für Gie fenn, Berloren in ber Menge - "Sprechen Sie "Mit meiner Bafe Tergty!" fiel fie fcnell Mir ein, die Stimme gitterte, ich fab Ein glübend Roth die iconen Wangen farben, Und, von der Erde langsam sich erhebend, Erifft mich ihr Auge - ich beherriche mich Micht länger -

(Die Pringeffin ericheint an ber Thur' und bleibt fieben, bon ber Grafin, aber nicht von Piccolomini bemerkt.)

— fasse kuhn sie in die Arme, Mein Mund berührt den ihrigen — da rauscht' es Im nahen Saal und trennte und — Sie waren's. Was nun geschehen, wissen Sie. Grafin

(nach einer Paufe, mit einem verfiehlenen Blid auf Therra. Und find Sie fo bescheiben oder haben So wenig Neugier, baß Sie mich nicht auch Um mein Geheimniß fragen?

Mar.

3hr Beheimnig? Grafin.

Nun ja! Wie ich unmittelbar nach Ihnen Ins Zimmer trat, wie ich die Nichte fand, Was sie in diesem ersten Augenblick Des überraschten Herzens —

Mar (lebhaft). Nun?

## Bierter Auftritt.

Porige. Chekla (welche fcnell hereintritt).

Chekla.

Spart Ench die Mühe, Tante!

Das hört er beffer von mir felbft. Mar (tritt jurud).

Mein Fraulein! —

Bas ließen Sie mich fagen, Tante Terzty! Chekla (zur Grafin).

Ist er schon lange hier?

Grafin. Ja wohl, und feine Beit ift balb vorüber. 200 bleibt Ibr auch fo lang?

#### Chekla.

Die Mutter weinte wieder fo. Ich fch' fie leiben — Und tann's nicht andern, daß ich glüdlich bin. Mar (in ihren Anblid verloren).

Jest hab' ich wieder Muth, Sie anzusehn. heut' tonnt' ich's nicht. Der Glang der Ebelsteine, Der Sie umgab, verbarg mir die Geliebte. Ebekla.

So fah mich nur Ihr Auge, nicht Ihr Herz.

D! biefen Morgen, als ich Sie im Rreife Der Ihrigen, in Batere Urmen fand, Mich einen Fremdling sah in diesem Kreise -Bie brangte mich's in biefem Augenblid, 3hm um den hale ju fallen, Mater ihn Bu nennen! Doch fein ftrenges Auge hieß Die heftig mallende Empfindung ichweigen, Und jene Diamanten ichrecten mich, Die, wie ein Krang von Sternen, Gie umgaben. Barum auch mußt' er beim Empfange gleich Den Bann um Sie verbreiten, gleich jum Opfer Den Engel fcmuden, auf bas heitre Berg Die traur'ge Burde feines Standes werfen! Bohl darf die Liebe werben um die Liebe, Doch foldem Glang barf nur ein Ronig nahn. Chekla.

D, ftill von diefer Mummerei! Gie febn, Bie fchnell die Burde abgeworfen warb.

(Sur Grafin.)
Er ist nicht heiter. Warum ist er's nicht?
Ihr, Cante, habt ibn mir so fower gemacht!

War er doch ein ganz Andrer auf der Reise! So ruhig hell! so froh beredt! Ich wunschte, Sie immer so zu sehn und niemals anders.

Mar.

Sie fanden sich in Ihres Baters Armen, In einer neuen Welt, die Ihnen huldigt, War's auch durch Neuheit nur, Ihr Auge reist.

Chekla.

Ja! Bieles reizt mich hier, ich will's nicht läugnen, Mich reizt die bunte, friegerische Buhne, Die vielfach mir ein liebes Bild erneuert, Mir an das Leben, an die Wahrheit knupft, Was mir ein schöner Traum nur hat geschienen.

Mar.

Mir machte fie mein wirflich Glud zum Traum. Auf einer Infel in bes Aethers Sohn Sab' ich gelebt in diesen letten Tagen; Sie hat sich auf die Erd' herabgelassen, Und diese Brude, die zum alten Leben Jurud mich bringt, trennt mich von meinem himmel.

Chekla.

Das Spiel bes Lebens fieht fich heiter an, Wenn man den fichern Schat im Herzen trägt, Und froher kehr' ich, wenn ich es gemuftert, Ju meinem schönern Eigenthum zurud —

(Abbrechend, in einem fcherzhaften Con.)

Bas hab' ich Neues nicht und Unerhörtes In diefer turgen Gegenwart gesehn! Und doch muß alles dieß dem Wunder weichen, Das dieses Schloß geheimuisvoll verwahrt. Grafin (nachfinnenb).

Bas ware das? Ich bin doch auch befannt In allen dunkeln Eden diefes Haufes.

Chekla (lachelnb).

Bon Geistern wird ber Weg bagu beschüht, 3mei Greife halten Wache an ber Pforte.

Grafin (lacht).

Ach fo, ber aftrologische Thurm! Die hat fich Dieß heiligthum, bas fonst fo streng verwahrt wird Gleich in ben erften Stunden Guch geoffnet?
Chekla.

Ein fleiner alter Mann mit weißen haaren Und freundlichem Gesicht, der feine Gunft Mir gleich geschentt, schloß mir die Pforten auf.

Das ift bes herzogs Aftrolog, der Seni.

Chekla.

Er fragte mich nach vielen Dingen, wann ich Beboren fep, in welchem Cag und Monat, Db eine Caged= ober Nacht=Geburt —

Grafin. So

Beil er das Soroftop Euch ftellen wollte.

Chekla.

Auch meine Sand besah er, schüttelte Das Saupt bebenklich, und es schienen ihm Die Linien nicht eben zu gefallen.

Grafin.

Bie fandet 3hr es benn in biefem Saal? 3ch hab' mich ftets nur flüchtig umgefehn. Chekia.

Es ward mir wunderbar ju Muth, ale ich

Aus vollem Tageslichte fcnell hineintrat; Denn eine duftre Nacht umgab mich ploglich, Bon feltfamer Beleuchtung fcwach erhellt. In einem halbfreis ftanden um mich ber Ceche oder fieben große Konigebilder, Den Scepter in der Sand, und auf bem Saupt Erug jedes einen Stern, und alles Licht Im Thurm ichien von den Sternen nur gu fommen. Das wären die Planeten, fagte mir Mein Kührer, fie regierten das Geschick: Drum fepen fie als Ronige gebilbet. Der Meußerfte, ein gramlich finftrer Greis Mit dem trübgelben Stern, fep der Saturnus; Der mit dem rothen Schein, grad' von ihm über, In friegerischer Michtung, fen ber Mars, Und beide bringen wenig Grud den Menfchen. Doch eine schone Frau ftand ihm gur Seite Sanft ichimmerte ber Stern auf ihrem Saupt: Das fep bie Benus, bas Beftirn der Freude. Bur linken Sand ericbien Mercur geflügelt. Sang in der Mitte glangte filberhell Ein heitrer Mann, mit einer Ronigsftirn: Das fen ber Jupiter, des Baters Stern, Und Mond und Sonne ftanden ihm jur Seite. Mar.

D! nimmer will ich feinen Glauben schelten Un der Gestirne, an der Geister Macht. Nicht bloß der Stolz des Menschen süllt den Naum Mit Geistern, mit geheimnisvollen Kraften: Auch für ein lievend herz ist die gemeine Natur zu eng, und tiefere Bedeutung Liegt in dem Mahrchen meiner Kinderjahre. Als in der Wahrheit, die das Leben lehrt. Die beit're Welt der Wunder ift's allein, Die dem entzudten Bergen Antwort gibt, Die ihre em'gen Raume mir eröffnet, Mir taufend Zweige reich entgegenftredt, Borauf der trunfne Beift fich felig wiegt. Die Kabel ift ber Liebe Seimathwelt: Gern wohnt fie unter Feen, Talismanen, Glaubt gern an Götter, weil fie gottlich ift. Die alten Fabelmefen find nicht mehr, Das reizende Beschlecht ift ausgewandert; Doch eine Sprache braucht bas Berg, es bringt Der alte Trieb die alten Namen wieder, Und an dem Sternenhimmel gehn fie jest, Die fonft im Leben freundlich mit gewandelt: Dort minten fie dem Liebenden berab, Und jedes Große bringt und Jupiter Roch diefen Tag, und Benus jebes Schone.

Chekla

Menn das die Sternenkunft ift, will ich froh Bu diesem heitern Glauben mich bekennen. Es ist ein holder, freundlicher Gedanke, Daß über und in unermeffnen höhn, Der Liebe Kranz aus funkelnden Gestirnen, Da wir erst wurden, schon gestochten ward.

Gräfin.

Nicht Rofen bloß, auch Dornen hat ber himmel. Bohl bir, wenn fie ben Kranz bir nicht verlegen! Bas Benus band, die Bringerin des Glück, Kann Mars, der Stern des Unglück, fchuell zerreißen. Mar.

Bald wird fein buftres Reich ju Ende fen! Befegnet fep des Furften ernfter Gifer: Er wird den Delameig in den Lorbeer flechten Und der erfreuten Welt den Krieden ichenten. Dann hat fein großes herz nichts mehr zu munichen, Er hat genug für feinen Ruhm gethan, Rann jest fich felber leben und ben Seinen. Auf feine Gater wird er fich gurudgiebn, Er bat ju Gitidin einen iconen Gis, Auch Reichenberg, Schloß Kriedland liegen heiter — Bis an den Fuß der Riefenberge bin Stredt fich bas Jagdgehege feiner Malber. Dem großen Trieb, dem prachtig ichaffenden, Rann er bann ungebunden frei willfahren. Da fann er fürstlich jede Runft ermuntern Und alles murdig herrliche beschüßen -Rann bauen, pflangen, nach den Sternen febn -Ja, wenn die fühne Kraft nicht ruhen fann, So mag er fampfen mit bem Element, Den Klug ableiten und ben Kelfen fprengen Und dem Gewerb' die leichte Strafe bahnen. Mus unfern Rriegegeschichten merben bann Erzählungen in langen Winternachten -Gräfin.

3ch will benn boch gerathen haben, Better, Den Degen nicht zu fruhe wegzulegen. Denn eine Braut, wie bie, ift es wohl werth, Daß mit bem Schwert um fie geworben werbe.

Mar.

D, ware fie mit Baffen zu gewinnen.

Grafin.

Bas war bas? Hört ihr nichts? — Mir war's, als hort' ich Im Cafelgimmer heft'gen Streit und Larmen.

(Sie geht binaus.)

## Fünfter Auftritt.

Thekka und Max Piccolomini.

Chekia

(fobald die Grafin fic entfernt bat, fcmell und heimilch ju Piccolomini). Eran' ihnen nicht. Sie meinen's falfch.

Mar.

Sie tonnten -

Chekla.

Erau' Niemand hier, als mir. Ich fah es gleich, Sie haben einen 3weck.

Mar.

3med! aber melden?

Bas hatten fie davon, und hoffnungen — Chekla.

Das weiß ich nicht. Doch glaub' mir, es ift nicht 3hr Ernft, und ju begluden, ju verbinden.

Bogu auch biefe Terglied? haben wir Richt beine Mutter? Ja, bie Gutige Berbient's, bag wir und findlich ihr vertrauen.

Chekta.

Sie liebt bich, schaft bich hoch vor allen Anbern; Doch nimmer hatte fie den Muth, ein folch Geheimnis vor dem Vater zu bewahren. Um ihrer Ruhe willen muß es ihr Verschwiegen bleiben.

Mar.

Warum überall Auch bas Geheimniß? Weißt du, was ich thun will? Ich werfe mich zu beines Vaters Füßen, Er soll mein Glück entschelben, er ist wahrhaft, Ift unverstellt und haßt die krummen Wege, Er ist so gut, so ebel —

Chekla. Das bift du! Mar.

Du kennst ihn erst seit heut', ich aber lebe Schon zehen Jahre unter seinen Augen.
Ist's benn bas erste Mal, baß er bas Seltne,
Das Ungehoffte thut? Es sieht ihm gleich,
Bu überraschen, wie ein Gott; er muß
Entzücken stets und in Erstannen sehen.
Wer weiß, ob er in diesem Augenblick
Nicht mein Gestandniß, beines bloß erwartet,
Uns zu vereinigen — Du schweigst? Du siehst
Mich zweiselnd an? Was hast du gegen beinen Vater?

3d? Nichts - Nur zu beschäftigt find' ich ihn, Als daß er Zeit und Muße könnte haben, An unfer Glud zu benten.

(36n gartlich bei ber Sand faffend.) Folge mir!

Laf nicht zu viel und an bie Menschen glauben. Wir wollen diesen Terztys bantbar fenn

Für jebe Gunft, doch ihnen auch nicht mehr Bertrauen, als fie wurdig find, und und 3m Uebrigen — auf unfer herz verlaffen. Mar.

D, werden wir auch jemals gludlich werben! Chekta.

Sind wir's denn nicht? Bist du nicht mein? Bin ich Richt dein? — In deiner Seele lebt
Ein hoher Math, die Liebe gibt ihn mir —
Ich sollte minder offen seyn, mein Herz
Dir mehr verbergen: also will's die Sitte.
Wo aber wäre Wahrheit hier für dich,
Wenn du sie nicht auf meinem Munde sindest?
Wir haben und gefunden, halten und
Umschlungen sest und ewig. Glaube mir,
Das ist um Vieles mehr, als sie gewost.
Drum laß es und wie einen heil'gen Rand
In unsers Herzens Innerstem bewahren.
Aus himelschöhen siel es und herab,
Und nur dem himmel wollen wir's verdanken.
Er kann ein Wunder für und thun.

# Sechster Auftritt. Gräfin Terzhy zu ben Povigen.

Brafin (preffirt). Mein Mann fchict her. Es fen bie hochste Beit, Er foll gur Lafel -

> (Da jene nicht darauf achten, tritt fie weischen fie.) Trennt euch!

#### Chekla.

D, nicht boch

Es ift ja taum ein Augenblid

Grafin.

Die Zeit vergeht Euch fonell, Pringeffin Richtel

Es eilt nicht, Bafe.

Grafin.

Fort, fort! Man vermist Sie.

Der Bater hat fich zweimal icon erfundigt.

E pekla.

Gi nun! der Bater!

Grafin.

Das versteht Ihr, Nichtel Chekla.

Bas foll er überall bei der Gefellschaft? Es ist sein Umgang nicht: es mögen wurd'ge, Berdiente Männer sepn; er aber ist Für sie zu jung, taugt nicht in die Gesellschaft.

Grafin. 3hr möchtet ihn wohl lieber gang behalten?

Chekla (lebhaft).

Ihr habt's getroffen. Das ist meine Meinung. Ja, last ihn gang hier, last den Herren sagen — Gräfin.

Sabt Ihr den Ropf verloren, Richte? - Graf! Sie miffen die Bedingungen.

Mar.

Ich muß gehorchen, Fraulein. Leben Sie wohll
(Da Thetla sich schnell von ihm wendet.)

Was sagen Sie?

Der Blume vor dem Feuerblick der Sonne.

— Ich will dich nicht erschrecken, liebes Kind!

Bum Aeußersten foll's ja nicht kommen, hoff ich —

Auch weiß ich seinen Willen nicht. Kann sepn,

Daß seine Zwecke deinem Wunsch begegnen.

Doch das kann nimmermehr sein Wille sepn,

Daß du, die stolze Tochter seines Glücks,

Wie ein verliebtes Mädchen bich gebärbest,

Begwersest an den Mann, der, wenn ihm je

Der hobe Lohn bestimmt ist, mit dem höchsten Opfer,

Das Liebe bringt, dafür bezahlen soll!

(Gie geht ab.)

### Meunter Auftritt.

Chekla (allein).

Dant dir für beinen Wint! Er macht Mir meine bose Ahnung zur Gewißheit. So ist's denn wahr? Wir haben keinen Freund Und keine treue Seele hier — wir haben Nichts als und selbst. Und drohen harte Kämpfe. Du, Liebe, gib und Kraft, du göttliche! D! sie fagt wahr: nicht frohe Zeichen sind's, Die diesem Bündniß unfrer Herzen leuchten. Das ist kein Schauplaß, wo die Hossmung wohnt. Nur dumpfes Kriegsgetöse rasselt hier, Und selbst die Liebe — wie in Stahl gerüstet, Sum Todeskampf gegürtet, tritt sie aus.

Es geht ein finftrer Geift burch unfer haus, Und foleunig will das Schickfal mit uns enben.

## Achter Auftritt.

### Grafin tommt jurud. Chekla.

Grafin.

Bas war bas, Fraulein Nichte? Fi! Ihr werft Euch 3hm an ben Ropf. 3hr folltet Guch boch, bacht' id, Mit Eurer Perfon ein wenig theuer machen.

Chekla (indem fie auffieht).

Bas meint 3hr, Cante?

Grafin.

Ihr follt nicht vergeffen, Ber Ihr fepd, und wer er ift. Ja, das ift Euch

Roch gar nicht eingefallen, glaub' ich. Chekla.

Bas benn?

Grafin. Das Ihr bes Fürsten Friedland Tochter fept. Chekla.

Run? und was mehr?

į

Grafin.

Bas? Gine fcone Frage!

Chekla.

Bas wir geworben find, ift er geboren: Er ift von altlombarbifchem Gefchlecht, Ift einer Fürftin Cobn!

Grafin.

Sprecht 3hr im Traum? Furmahr, man wird ihn höflich noch drum bitten, Die reichste Erbin in Europa ju begluden Mit feiner Sand.

Chekla.

Das wird nicht nothig feyn.

Grafin.

Ja, man wird wohl thun, fic nicht auszufehen. Chekla.

Sein Bater liebt ihn; Graf Octavio

Bird nichts dagegen haben —

Grafin.

Sein Bater! feiner! und der Eure, Nichte? Chekia.

Run ja! 3ch bent, 3hr furchtet feinen Bater, Weil 3hr's vor bem, vor seinem Bater, mein' ich, So sehr verheimlicht.

Grafin (fieht fie forfchend an).

Nichte, Ihr fend falfd.

Chekla.

Sepb Ihr empfinblich, Tante? D, fepb gut! Grafin.

Ihr haltet Euer Spiel icon für gewonnen — Jaucht nicht ju frühe!

Chekla.

Sepb nur gut! Grafin.

Es ift noch nicht fo weit.

Chekla.

3ch glaub' es wohl.

Gräfin.

Denft Ihr, er habe fein bebeutend Leben In friegerischer Arbeit aufgewendet, Jedwedem stillen Erdenglud entfagt, Den Schlaf von feinem Lager weggebaunt,

Sein ebles Saupt ber Sorge hingegeben, Rur, um ein gludlich Paar aus euch ju machen? Um bich gulett aus beinem Stift gu giehn, Den Mann bir im Triumphe guguführen, Der beinen Augen wohlgefällt? - Das hatt' er Boblfeiler baben tonnen! Diefe Gaat Bard nicht gepflangt, bag du mit find'icher Sand Die Blume bracheft und gur leichten Bier Un beinen Bufen ftedteft!

Chekla.

Bas er mir nicht gepflangt, bas konnte boch Freiwillig mir die ichonen Früchte tragen. Und wenn mein gutig freundliches Befchick Mus feinem furchtbar ungeheuren Dafenn Des Lebens Freude mir bereiten will -Grafin.

Du fiehft's wie ein verliebtes Madchen an. Blid' um bich ber. Befinn' bich, wo bu bift -Richt in ein Freudenhaus bift du getreten, Bu feiner Sochzeit findest du die Wande Gefdmudt, ber Gafte Saupt befrangt. Sier ift Rein Glang, ale ber von Waffen. Der bentft bu, Man führte diefe Taufende gusammen, Beim Brautfest bir ben Reihen aufzuführen? Du fiehft bes Baters Stirn' gedanfenvoll, Der Mutter Aug' in Thranen, auf der Bage liegt Das große Schicffal unfere haufes! Las jest bes Maddens findifche Gefühle, Die fleinen Bunfche binter bir! Beweife, Daß bu bes Außerordentlichen Tochter bift! Das Beib foll fich nicht felber angehören,

"auch, wenn Einer ober der Andere von une, diefem Bund-"niß zuwider, sich von der gemeinen Sache absondern follte, "benfelben als einen bundesflüchtigen Berräther erklären, "und an seinem hab und Gut, Leib und Leben Rache dafür "zu nehmen verbunden sepn wollen. Solches bezeugen wir "mit Unterschrift unsers Namens."

Cergky.

Bift du gewillt, dieß Blatt zu unterschreiben?

Bas follt' er nicht! Jedweber Officier Bon Chre fann das — muß das — Dint' und Feber! Cerzky.

Lag gut fenn, bis nach Tafel.

Ifolani (Max fortziehenb).

Romm' Er, fomm' Er!

(Beibe geben an bie Tafel.)

# Zweiter Auftritt.

Tergan. Meumann.

Cerghy

(winkt bem Reumann, ber am Ercbenztifch gewartet, und tritt mit ihm vormarts).

Bringft du die Abfdrift, Neumann? Gib! Gie ift Doch fo verfaßt, daß man fie leicht verwechfelt?

3ch hab' fie Beil' um Beile nachgemalt, Richts als bie Stelle von bem Gib blieb meg, Bie beine Ercellenz es mir geheißen.

Den feften Billen hab' ich tennen lernen, Den unbezwinglichen, in meiner Bruft, Und an bas Sochste tann ich Alles feten. Grafin.

Du wolltest bich dem Vater widerfeben, Benn er es anders nun mit dir beschloffen?
— Ihm dentst du's abzuzwingen? Biffe, Kind! Sein Nam' ist Kriedland.

Chekla.

Auch der meinige.

Er foll in mir bie achte Tochter finden. Grafin.

Wie? Sein Monarch, sein Raifer zwingt ihn nicht, Und du, sein Madchen, wolltest mit ihm fampfen? Ebekla.

Bas Nicmand wagt, fann feine Tochter wagen. Grafin.

Nun, wahrlich! darauf ist er nicht bereitet. Er hätte jedes Hinderniß besiegt, Und in dem eignen Willen seiner Tochter Sollt' ihm der neue Streit entstehn? Kind, Kind! Noch hast du nur das Lächeln deines Baters, Haft seines Jornes Auge nicht gesehen. Wird sich die Stimme deines Widerspruchs, Die zitternde, in seine Nähe wagen? Wohl magst du dir, wenn du allein bist, große Dinge Worschen, schöne Acdnerblumen stechten, Mit Löwenmuth den Taubensinn bewassnen. Jedoch versuch's! Tritt vor sein Auge hin, Das sest auf dich gespannt ist, und sag' Nein! Vergehen wirst du vor ihm, wie das zarte Blatt

Der Blume vor dem Feuerblick der Sonne.

— Ich will dich nicht erschrecken, liebes Kind!

Bum Aeußersten soll's ja nicht kommen, hoff' ich —
Auch weiß ich seinen Willen nicht. Kann sepn,

Daß seine Zwecke beinem Wunsch begegnen.

Doch das kann nimmermehr sein Wille sepn,

Daß du, die stolze Tochter seines Glücks,

Wie ein verliebtes Mädchen dich gebärdest,

Wegwerfest an den Mann, der, wenn ihm je

Der hohe Lohn bestimmt ist, mit dem höchsten Opfer,

Das Liebe bringt, dafür bezahlen soll!

(Sie geht ab.)

### Neunter Auftritt.

Chekla (allein).

Dank dir für deinen Wink! Er macht Mir meine bose Ahnung zur Gewißheit. So ist's denn wahr? Wir haben keinen Freund Und keine treue Seele hier — wir haben Nichts als uns selbst. Uns drohen harte Kämpfe. Du, Liebe, gib uns Kraft, du göttliche! D! sie sagt wahr: nicht frohe Zeichen sind's, Die diesem Bündniß unster Herzen leuchten. Das ist kein Schauplaß, wo die Hoffnung wohnt. Nur dumpfed Kriegsgetöse rasselt hier, Und selbst die Liebe — wie in Stahl gerüstet, Zum Todeskampf gegürtet, tritt sie aus.

Es geht ein finftrer Beift burch unfer Saus, Und foleunig will bas Schidfal mit uns enden. Aus stiller Freistatt treibt es mich heraus; Ein holder Zauber muß die Seele blenden. Es lockt mich durch die himmlische Gestalt, Ich seh' sie nah' und seh' sie naher schweben; Es zieht mich fort, mit göttlicher Gewalt, Dem Abgrund zu, ich kann nicht widerstreben.

(Mar bort von ferne bie Taselmusst.)

D! wenn ein haus im Feuer foll vergehn, Dann treibt der himmel fein Gewölf zusammen, Es schießt der Blig herab aus heitern höhn, Aus unterird'schen Schländen fahren Flammen; Blindwuthend schleudert selbst der Gott der Freude Den Pechkranz in das brennende Gebaude!

(Sie geht ab.)

# Vierter Aufzug.

Scene: Ein großer, festlich erleuchteter Saal, in der Mitte bedfelben und nach der Liefe bed Theaters eine reich ausgeschmudte Tafel, an weicher acht Generale, worunter Octavio Piccolomini, Terzith und Maradas, sigen. Rechts und linte davon, mehr nach hinten ju, noch zwei andere Tafeln, welche jede mit seche Gasten besetzt sind. Borwarte fieht der Eredenztisch, die gange vorziere Buhne bleibt fur die auswartenden Pagen und Bedienten fret. Alles ift in Bewegung; Spielleute von Terzifo's Regiment ziehen ider den Schauplas um die Tafel herum. Noch ohe sie sich gang entsernt haben, erscheint Max Piccolomini; ihm kommt Terzith mit einer Schrift, Josani mit einem Pocal entgegen.

## Erster Auftritt.

Berghy. Pfolani. Mar Piccolomini.

Ifolani.

herr Bruder, was wir lieben! Nun, wo stedt Er? Geschwind an seinen Plat! Der Terztp hat Der Mutter Ehrenweine preisgegeben; Es geht hier zu, wie auf dem heidelberger Schlof. Das Beste hat Er schon versäumt. Sie theilen Dort an der Tasel Fürstenhüte aus, Des Eggenberg, Slawata, Lichtenstein, Des Sternbergs Guter werden ausgeboten Sammt allen großen böhm'schen Lehen; wenn

Er hurtig macht, fällt auch für Ihn was ab Marfch! Geb' Er fich!

> Colalto und Göß (rufen an der zweiten Tafel). Graf Piccolomini! Eerzky.

Ihr follt ihn haben! Gleich! — Lies diefe Eidesformel, Ob dir's gefallt, so wie wir's aufgesett. Es haben's Alle nach der Neih' gelesen, Und Jeder wird den Namen drunter seten. Max (liebt).

"Ingratis servire nefas."

Molani.

Das klingt, wie ein latein'scher Spruch - herr Bruder, Wie heißt's auf Deutsch?

Cerzky.

Dem Undanfbaren bient fein rechter Mann!

"Nachdem unfer hochgebietender Felbhere, der durch"lauchtige Fürst von Friedland, wegen vielfältig empfange"ner Kränkungen des Kaisers Dienst zu verlassen gemeint
"gewesen, auf unser einstimmiges Bitten aber sich bewegen
"lassen, noch länger bei der Armee zu verbleiben und ohne
"unser Genehmhalten sich nicht von und zu trennen: als
"verpsichten wir und wieder insgesammt, und Ieder für sich
"insbesondere, anstatt eines körperlichen Sides — auch bei
"ihm ehrlich und getren zu halten, und auf keinerlei Weise
"von ihm zu trennen und für denselben alles das Unsrige,
"bis auf den letzen Blutstropfen, aufzusetzen, soweit nämlich
"un ser dem Kaiser geleisteter Sid es erlauben wird.
"(Die tepten Worte werden von Szotani nachzesprochen.) Wie wir denu

"auch, wenn Einer ober der Andere von und, diesem Bund"niß zuwider, sich von der gemeinen Sache absondern sollte,
"benselben als einen bundesstüchtigen Verrather erklaren,
"und an seinem Hab und Gut, Leib und Leben Nache dafür
"zu nehmen verbunden seyn wollen. Solches bezeugen wir
"mit Unterschrift unsers Namens."

Cergky.

Bift bu gewillt, dieß Blatt ju unterschreiben?

Bas follt' er nicht! Jebweder Officier Bon Chre kann das — muß das — Dint' und Feder! Cerzky.

Laß gut fenn, bis nach Tafel.

3folani (Mar fortziehend).

Romm' Er, fomm' Er!

(Beibe geben an bie Tafel.)

## Zweiter Auftritt.

Gergkn. Meumann.

Cer3ky

(winkt dem Reumann, der am Ercbenztifch gewartet, und tritt mit ibm bormarts).

Bringft du die Abfdrift, Neumann? Gib! Gie ift Doch fo verfaßt, daß man fie leicht verwechfelt?

Ich hab' fie Beil' um Beile nachgemalt, Richts als bie Stelle von dem Gid blieb weg, Wie beine Ercellenz es mir geheißen. Cergky.

Sut! Leg' fie borthin, und mit biefer gleich Ins Feuer! Was fie foll, hat fie geleistet. (Reumann legt bie Copie auf ben Tifch und tritt wieder jum Schenktifch.)

## Dritter Auftritt.

3llo fommt aus bem zweiten Bimmer. Geraky.

Bilo.

Bie ift es mit bem Piccolomini? Cergkp.

36 dente, gut. Er hat nichts eingewendet.

Er ift der Einz'ge, dem ich nicht recht traue, Er und der Bater — Sabt ein Aug' auf Beibe!

Bie fieht's an Eurer Tafel aus? Ich hoffe, Ihr haltet Eure Gafte warm?

DITO.

Sie sind
Sanz cordial. Ich benk', wir haben sie.
Und, wie ich's Euch vorausgesagt — schon ist Die Red' nicht mehr davon, den Herzog bloß Bei Ehren zu erhalten. Da man einmal Beisammen sep, meint Montecuculi,
So musse man in seinem eignen Wien Dem Kaiser die Bedingung machen. Glaubt mir, Wär's nicht um diese Piccolomini,
Wir hatten den Betrug uns können sparen.

Cersky.

Bas will der Buttler? Still!

### Vierter Auftritt.

Buttler m ben Verigen.

### Buttler

(von ber zweiten Tafel fommenb). Lagt End nicht ftoren.

3ch hab' Euch wohl verftanden, Relbmarfchall. Blud jum Gefchafte - und, was mich betrifft, (Geheimnigvoll.)

Go tonnt 3hr auf mich rechnen.

Bilo (lebhaft).

Ronnen wir's?

#### Buttler.

Mit oder ohne Claufel! gilt mir gleich. Berfteht 3hr mich? Der Fürft fann meine Ereu' Auf jede Probe fegen, fagt ihm bas. 3ch bin bes Raifere Officier, fo lang ibm Beliebt, des Raifere General zu bleiben, Und bin bes Kriedlands Anecht, fobald es ibm Befallen wird, fein eigner herr ju fenn. Bergky.

Ihr treffet einen guten Taufch. Rein Rarger, Rein Ferdinand ift's, dem 3hr Euch verpflichtet. Buttler (ernfihaft).

3ch biete meine Treu nicht feil, Graf Terziv, Und wollt' Euch nicht gerathen haben, mir

Bor einem halben Jahr noch abzubingen, Bogu ich jest freiwillig mich erbiete. Ja, mich fammt meinem Regiment bring' ich Dem Herzog, und nicht ohne Folgen foll Das Beispiel bleiben, bent' ich, bas ich gebe.

Bem ift es nicht befannt, daß Oberft Buttler Dem gangen heer voran als Mufter leuchtet!

Buttler.

Meint Ihr, Feldmarschall? Nun, so reut mich nicht Die Treue, vierzig Jahre lang bewahrt, Wenn mir der wohlgesparte gute Name So volle Nache kauft im sechzigsten! — Stoßt euch an meiner Nede nicht, Ihr Herrn. Euch mag es gleichviel seyn, wie ihr mich habt, Und werdet, hoff ich, selber nicht erwarten, Daß euer Spiel mein grades Urtheil krummt — Daß Wankelsinn und schnell bewegtes Blut, Noch leichte Ursach' soust den alten Mann Vom langgewohnten Ehrenpfade treibt. Kommt! Ich bin darum minder nicht entschlossen, Weil ich es deutlich weiß, wovon ich scheide.

Sagt's rund heraus, wofur wir Euch gu halten -

Für einen Freund! Nehmt meine hand barauf, Mit Allem, was ich hab', bin ich der Eure: Nicht Männer bloß, auch Geld bedarf der Fürst. Ich hab' in seinem Dienst mir was erworben, Ich leih' es ihm, und überlebt er mich, It's ihm vermacht schon längst, er ist mein Erbe. Ich fieh' allein ba in ber Welt und fenne Richt bas Gefühl, bas an ein theures Beib Den Mann und an geliebte Kinder bindet, Mein Name firbt mit mir, mein Daseyn endet.

Jilo.

Richt Eures Gelbs bedarf's — ein herz, wie Eures, Wiegt Connen Golbes auf und Millionen.

#### Buttler.

Ich kam, ein schlechter Reitersbursch, aus Irland Rach Prag mit einem Herrn, den ich begrub. Bom niedern Dienst im Stalle stieg ich auf, Durch Kriegsgeschick zu bieser Würd' und Höhe, Das Spielzeug eines grillenhaften Glücks. Auch Wallenstein ist der Fortuna Kind; Ich liebe einen Weg, der meinem gleicht.

3110.

Bermandte find fich alle ftarte Seelen. Buttler.

Es ist ein großer Augenblid ber Zeit:
Dem Tapfern, dem Entschlossen, ist sie gunftig.
Wie Scheidemunze geht von Hand zu hand,
Tauscht Stadt und Schloß den eilenden Besiger.
Uralter Haufer Entel wandern aus,
Ganz neue Wappen tommen auf und Namen;
Auf deutscher Erde unwilltommen, wagt's
Ein nördlich Bolt, sich bleibend einzubürgern.
Der Prinz von Weimar rüstet sich mit Kraft,
Am Main ein mächtig Fürstenthum zu gründen;
Dem Mansfeld fehlte nur, dem Halberstädter
Ein längres Leben, mit dem Nitterschwert
Landeigenthum sich tapfer zu ersechten.

Wer unter diefen reicht an unfern Friedland? Nichts ist zu hoch, wornach der Starke nicht Befugnif hat die Leiter anzusepen.

Eergkn.

Das ift gefprochen, wie ein Mann! Buttler.

Berfichert euch ber Spanier und Balfchen; Den Schotten Lefili will ich auf mich nehmen. Kommt gur Gefelichaft! Kommt!

Cergky.

Bo ist der Kellermeister? Las aufgehn, was du hast! die besten Weine! Hent' gilt es. Unfre Sachen stehen gut. (Geben, jeder an seine Tafel.)

## Fünfter Auftritt.

Rellermeifter, mit Neumann vorwaris tomment. Bediente geben ab und ju.

Aellermeifter,

Der eble Wein! Wenn meine alte Herrschaft, Die Frau Mama, das wilde Leben fäh', In ihrem Grabe kehrte sie sich um! — Ja, ja! Herr Officier! Es geht zurud Mit diesem ebeln Haus — Kein Maß noch Ziel! Und die durchlauchtige Verschwägerung Mit diesem Herzog bringt und wenig Segen.

• Neumann.

Bebate Gott! Jest wird ber Flor erft angehn.

Reller meifter.

Meint Er? Es ließ' fich Bieles bavon fagen.

Burgunder für den vierten Tifch!

Aeller meifter.

Das ift

Die fiebenzigste Flasche nun, herr Leutnant.

Bedienter.

Das macht, der deutsche herr, der Tiefenbach, Gist dran. (Geht ab.)

Rellermeifter (ju Reumann fortfahrenb).

Sie wollen gar zu hoch hinaus. Aurfürsten Und Königen wollen sie's im Prunke gleich thun, Und wo der Fürst sich hingetraut, da will der Graf, Mein gnäd'ger Herre, nicht dahinten bleiben.

(Bu ben Medienten.)

Was fteht ihr horden? Will such Beine machen. Seht nach den Tifchen, nach den Flaschen! Da! Graf Palffy hat ein leeres Glas vor sich!

Bweiter Bedienter (fommt).

Den großen Relch verlangt man, Rellermeifter, Den reichen, gulbnen, mit dem bohm'ichen Wappen, Ihr wißt ichon, welchen, hat der herr gefagt.

Aellermeifter.

Der auf bes Friedrichs feine Königefrönung Bom Meister Wilhelm ift verfertigt worden, Das icone Prachtstud aus ber Prager Beute?

Bweiter Bedienter.

Ja, den! Den Umtrunt wollen sie mit halten.
Chillere fammel. Werte. 18.

### Rellermeifter

(mit Kopfichutteln, indem er den Pocal hervorholt und ausspult). Das gibt nach Wien was zu berichten wieder! Neumann.

Zeigt! Das ist eine Pracht von einem Becher! Bon Golde schwer, und in erhabner Arbeit Sind kluge Dinge zierlich drauf gebildet. Gleich auf dem ersten Schildlein, last mal sehn: Die stolze Amazone da zu Pferd, Die übern Krummstab sest und Bischofsmüßen, Auf einer Stange trägt sie einen Hut, Rehft einer Fahn', worauf ein Kelch zu sehn. Könnt Ihr mir sagen, was das all' bebeutet?

#### Reller meifter.

Die Weibsperson, die Ihr da seht zu Roß, Das ist die Wahlfreiheit der böhm'schen Kron': Das wird bedeutet durch den runden Hut Und durch das wilde Roß, auf dem sie reitet. Des Menschen Zierrath ist der Hut: denn wer Den Hut nicht sigen lassen darf vor Kaisern Und Königen, der ist kein Mann von Freiheit.

### Meumann.

Was aber foll ber Relch ba auf ber Fahn'?
Aeltermeifter.

Der Relch bezeugt die bohm'iche Kirchenfreiheit, Wie sie gewesen zu der Bater Beit. Die Bater im Suffitenfrieg erftritten Sich dieses schone Vorrecht übern Papst, Der feinem Laien gonnen will den Relch. Michts geht dem Utraquiften übern Kelch,

Ce ift fein toftlich Aleinod, hat dem Bohmen Sein theures Blut in mancher Schlacht gefoftet.

Menmann.

Bas fagt die Rolle, die da drüber schwebt? Aellermeister.

Den bohm'schen Majestätsbrief zeigt sie an, Den wir bem Kaiser Rudolph abgezwungen, Ein föstlich unschäßbares Pergameut, Das frei Geldut' und offenen Gesaug Dem neuen Glauben sichert, wie dem alten. Doch seit der Gräßer über und regtert, hat das ein End', und nach der Prager Schlacht, Wo Pfalzgraf Friedrich Kron' und Neich verloren, Ist unser Glaub' um Kanzel und Altar, Und unser Brüder sehen mit dem Rücken Die Heimath an, den Majestätsbrief aber Zerschnitt der Kaiser selbst mit seiner Scheere.

Meumann.

Das alles wift Ihr! Wohl bewandert fept Ihr In Eures Landes Chronit, Kellermeister.

Rellermeifter.

Drum waren meine Ahnherrn Taboriten Und dienten unter dem Protop und Bista. Fried' fep mit ihrem Staube! Kampften fie Für eine gute Sache doch — Tragt fort!

Meumann.

Erst last mich noch das zweite Schildlein sehn. Sieh' doch, das ist, wie auf dem Prager Schles Des Kaisers Rathe, Martinin, Slawata, Ropf unter fich herabgestürzet werden.

Bang recht! Da fteht Graf Thurn, der es befiehlt.

(Betienter geht mit bem Reld.)

Rellermeifter.

Schweigt mir von diefem Tag, es war der drei Und zwanzigste des Mai's, da man ein taufend Sechshundert schrieb und achtzehn. Ift mir's boch, Als war' es heut', und mit dem Ungludstag Ring's an, das große Bergeleid des Landes. Seit diefem Tag, es find jest fechzehn Jahr, Ift nimmer Fried' gewefen auf der Erden -

An der zweiten Cafel (wird gerufen).

Der Kurft von Beimar!

An der dritten und vierten Cafel.

Bergog Bernhard lebe!

(Mufif fallt ein.)

Erfter Bedienter.

Bort den Tumult!

Bweiter Bedienter (fommt gelaufen).

Sabt ihr gehört ? Gie laffen

Den Beimar leben!

Dritter Bedienter. Deftreichs Reind! Erfter Bedienter.

Den Lutheraner!

Bweiter Bedienter.

Worhin, da bracht' der Deodat des Raifers Befundheit aus, ba blieb's gang mauschenftille.

Rettermeifter.

Beim Erunt geht Bieles brein. Ein ordentlicher Bebienter muß tein Ohr fur fo mas haben,

Dritter Bedienter (bei Seite jum vierten). Paff ja wohl auf, Johann, daß wir dem Pater Quiroga recht viel zu erzählen haben; Er will bafür und auch viel Ablas geben.

iuch viel wolap geven. Vierter Bedienter.

Ich mach' mir an des Ilo feinem Stuhl Definegen auch zu thun, fo viel ich fann, Der führt dir gar verwundersame Reben.

77

(Geben ju ten Tafein.)

Rellermeifter (ju Meumann).

Wer mag ber schwarze herr fenn mit bem Kreuz, Der mit Graf Palffy so vertraulich schwatt?

Neumann.

Das ift auch Einer, dem fie zu viel trauen, Maradas nennt er fich, ein Spanier.

Bellermeifter.

26 ift nichts mit ben Sifpaniern, fag' ich Euch: Die Balfchen alle taugen nichts.

Neumann.

Ei, ei!

So folltet Ihr nicht fprechen, Rellermeister. Es find die ersten Generale drunter,

Auf die der Herzog just am meisten hält.

(Tergin fommt und holt bas Papier ab, an den Tafeln entfieht eine Bewegung.)

Rellermeifter (ju ben Bebienten).

Der Generalleutnant steht auf. Gebt Ucht! Sie machen Aufbruch. Fort und ruct bie Seffel!

(Die Bedienten eilen nach hinten. Gin Theil ber Bafte fommt vormarts.)

## Cechster Auftritt.

Octavio Piccolomini tommt im Gefprach mit Maradas, und beide fiellen sich gang vorne bin auf eine Seite bes Proseniums. Auf die entgezeigeschte Seite tritt Max Piccolomini, allein, in sich getehrt und ohne Antheil an der übrigen Jandlung. Den mittlern Raum gwischen beiden, doch einige Schritte mehr guruck, erfullen Buttler, Isolani, Got, Giefenbach, Colalto und bald darauf Graf Terzhy.

#### Molani

(während daß die Gefellfchaft vorwärts fommt).

Gut' Nacht! — Gut' Nacht, Colaito — Generallentnant, Gut' Nacht! Ich fagte beffer, guten Morgen.

Göt (zu Tiefenbach).

herr Bruder, profit Mahlzeit!

Ciefenbach.

Das war ein fonigliches Mahl!

Øöş.

Ja, die Frau Grafin

Bersteht's. Sie lernt' es ihrer Schwieger ab, Gott hab' sie selig! Das war eine hausfrau! Isolani (will weggeben).

Lichter! Lichter!

Ceryky (fommt mit ber Schrift ju Molani). herr Bruder! Zwei Minuten noch. hier ift Noch was ju unterschreiben.

Isolani. Unterschreiben, So viel Ihr wollt! Verschont mich nur mit Lesen. Cersky. .

Ich will Euch nicht bemuhn. Es ist ber Cib, Den Ihr schon kennt. Nur ein'ge Federstriche.

(Wie Molani die Schrift dem Octavio hinreicht.)

Bie's tommt! Ben's eben trifft! Es ift fein Rang hier.
(Octavio durchläuft die Schrift mit anscheinender Gleichgustigkeit. Terzeb beobachtet ihn von weitem.)

Bos (ju Tergfy).

herr Graf! Erlaubt mir, bag ich mich empfehle.

Eilt doch nicht fo - Noch einen Schlaftrunt - hel (ju ben Bebienten.)

Øŏ\$.

Bin's nicht im Stand.

Cerzky. Ein Spielchen.

€öş.

Ercufirt mich.

Ciefenbach (fest fich).

Bergebt, ihr herrn. Das Stehen wird mir fauer. Eerzan.

Werzan.

Macht's Euch bequem, herr Generalfeldzeugmeifter! Ciefenbach.

Das haupt ist frisch, der Magen ift gefund, Die Beine aber wollen nicht mehr tragen.

Ifolani (auf feine Corpulenz zeigenb).

Ihr habt die Last auch gar ju groß gemacht.

(Octavio bat unterschrieben und reich Tergty ble Schrift, ber fie bem Ifolani gibt. Diefer geht an ben Aifch, ju unterschreiben.)

Ciefenbach.

Der Krieg in Pommern hat mir's zugezogen,

Da mußten wir heraus in Schnee und Eis, Das werb' ich wohl mein' Lebtag' nicht verwinden. Sob.

Ja wohl! der Schwed' frug nach der Jahrszeit nichts. (Terzity reicht bas Papier an Don Marabas; diefer geht an ben Tifch, zu unterschreiben.)

Octavio (nahert fich Buttlern). Ihr liebt die Bachusfeste auch nicht fehr, herr Oberster, ich hab' es wohl bemerkt, Und würdet, daucht mir, besfer Euch gefallen Im Toben einer Schlacht, als eines Schmauses.

Buttler.

Ich muß gestehn, 's ist nicht in meiner Art.

Octavis (zutrausich naher tretend).

Auch nicht in meiner, kann ich Euch versichern,
Und mich erfreut's, sehr würd'ger Oberst Buttler,
Daß wir uns in der Denkart so begegnen.
Ein halbes Duzend guter Freunde höchstens
Um einen kleinen, runden Tisch, ein Gläschen
Tokaierwein, ein offnes Herz dabei
Und ein vernünftiges Gespräch — so lieb' ich's!

Buttler. Ja, wenn man's haben fann, ich halt' es mit.

(Das Papier fommt an Buttlern, der an den Tisch geht, zu unterschreiben. Das Proscenium wird leer, so daß beide Piccosomini, jeder auf seiner Seite, allein flehen bleiben.)

#### Octavio

(nachdem er feinen Sohn eine Beit lang aus ber Ferne fillicomeigend betrachtet, nabert fich ihm ein wenig).

Du bist fehr lange ausgeblieben, Freund.

Mar (wendet fich fchnell um, verlegen).

36 — bringende Geschäfte hielten mich.

Doch, wie ich febe, bift du noch nicht hier?

Du weißt, daß groß Gewühl mich immer ftill macht.
Octavio (rude ibm noch naber).

Ich darf nicht wissen, was so lang' dich aufhielt ? (21018.) — Und Terzen weiß es doch.

Mar.

Was weiß der Terzin?

Octavia (bedeutend).

Er war der Einz'ge, der bid nicht vermißte.

Molani

(ber von weitem Md)t gegeben, tritt bagu).

Recht, alter Bater! Fall' ihm ins Gepact!

Solag die Quartier' ihm auf! es ift nicht richtig.

Cergky (fommt mit ter Schrift).

Fehlt Reiner mehr? Sat Alles unterfchrieben?
Octavio.

Es haben's Alle.

Cerghy (rufend).

Nun? Wer unterschreibt noch?

Buttler (ju Tergen).

Bahl' nach! Juft breißig Namen muffen's fen? Cerykn.

Ein Rreuz fteht hier.

Eiefenbach.

Das Kreuz bin ich.

Molani (ju Tergty).

Er kann nicht schreiben, doch sein Kreuz ist gut Und wird ihm honorirt von Jud' und Christ.

Octavio (preffirt, ju Mar).

Gehn wir zusammen, Oberft. Es wird spat.

Cergky.

Ein Piccolomini nur ift aufgeschrieben.

Ifolani (auf Mar zeigenb).

Gebt Acht, es fehlt an diefem fteinernen Gaft, Der une ben gangen Abend nichts getaugt.

(Mar empfängt aus Terzin's Sanben bas Blatt, in welches er gebankenlos bineinfiebt.)

## Siebenter Auftritt.

Die Vorigen. Illo kommt aus tem hintern Ammer; er hat ben golds nen Pocal in ber Sand und ift fehr erhipt, ihm folgen Goh und Buttler, bie ihn guruckhalten wollen.

Bilo.

Was wollt ihr? Last mich!

Bög und Buttler.

Illo, trinft nicht mehr!

Bllo

(geht auf ben Octavio ju und umarmt ibn, trinfend).

Octavio, das bring' ich dir! Erfanft Sep aller Goll in diesem Bundestrunt! Beiß wohl, du hast mich nie geliebt — Gott straf' mich, Und ich dich auch nicht! Laß Vergangenes Vergessen seyn! Ich schäfe dich unendlich,

(Ihn ju wieberholten Malen fuffenb.)

Ich bin bein bester Freund, und, daß ihr's wist! Wer mir ihn eine faliche Kape schilt, Der hat's mit mir au thun.

Cergky (bei Geite).

Bift bu bei Ginnen ?

Bebent' doch, Illo, wo du bift!

3110 (treubergig).

Bas wollt ihr, es find lauter gute Freunde.

(Sich mit vergnügtem Geficht im gangen Kreife berumfebenb.)

Es ift fein Schelm hier unter und, bas freut mich. Cergky (gu Buttler, bringenb).

Rehmt ihn doch mit euch fort, ich bitt' Euch, Buttler! (Buttler führt ihn an ben Schenktisch.)

Molani

(ju Max, der bisher unverwandt, aber gedankenlos in das Papier gesehen). Wird's bald, herr Bruder? hat Er's durchstudirt?

Mar

(wie aus einem Traum erwachenb).

Was foll ich?

· •

Cergun und Molani (jugleich). Seinen Namen brunter fegen.

(Man fieht ben Octavio angfilich gespannt ben Blid auf ihn richten.)

Rar (gibt es jurud').

Laft's ruhn bis Morgen. Es ist ein Gefcaft, Sab' heute keine Fassung. Schickt mir's morgen.

Cergkn.

Bebent' Er boch -

Molani.

Frifch! Unterschrieben! Bas?

Er ist der Jüngste von der ganzen Tafel, Wird ja allein nicht klüger wollen sepn, Als wir zusammen? Seh' Er her! der Bater Hat auch, wir haben Alle unterschrieben.

Cergky (jum Octavio).

Braucht Guer Ansehn doch. Bedeutet ibn.

Mein Sohn ift mundig.

Illo (hat ben Pocal auf den Schenktifch gefest).

Wovon ist die Rede?

Eerzkn.

Er weigert fich, bas Blatt gu unterschreiben.

Mar.

Es wird bis Morgen ruhen tonnen, fag' ich.

Illo.

Es tann nicht ruhn. Wir unterschrieben Alle, Und du mußt auch, du mußt dich unterschreiben.

Mar.

Illo, schlaf' wohl.

Bilo.

Nein, so entfommst du nicht!

Der Fürft foll feine Freunde tennen lernen.
(Es fammeln fich alle Gafte um bie Beiben.)

Mar.

Bie ich für ihn gefinnt bin, weiß ber Fürft, Es wiffen's Alle, und ber Fragen braucht's nicht.

Bilo.

Das ift der Dant, bas hat der Fürst davon, Dag er die Balfchen immer vorgezogen!

Cergkn

(in hochfter Berlegenheit zu ben Commanteurs, die einen Auflauf nuchen). Der Wein fpricht aus ihm! Hört ihn nicht, ich bitt' euch. Ifolani (lacht).

Der Wein erfindet nichts, er fcmagt's nur aus.

Bilo.

Wer nicht ift mit mir; ber ift wiber mich.

Die zärtlichen Gewissen! Wenn sie nicht Durch eine Hinterthur, durch eine Clausel — Cerzky (fällt schnell ein).

Er ift gang rafend, gebt nicht Acht auf ihn. 3110 (lauter ichreienb).

Durch eine Claufel fich falviren tonnen. Bas Claufel? Hol' der Teufel diefe Claufel —

Mar

(wird aufmertfam und fieht wieder in die Schrift).

Bas ift benn hier fo hoch Gefährliches? Ihr macht mir Neugier, näher hinzuschauen. Errzky (bei Seite zu IIIo).

Was machft du Illo, du verderbest und! Tiefenbach (gu Colasto).

Ich merkt' es wohl, vor Tische las man's anders. Sät.

Es tam mir auch fo vor.

Molani.

Was ficht das mich an?

Bo andre Namen, fann auch meiner ftehn.

Ejefenbach.

Vor Tisch war ein gewisser Vorbehalt Und eine Clausel drinn von Kaisers Dienst.

Buttler (ju einem ter Commandeurs).

Schämt euch, ihr Herrn! Bedenkt, worauf es ankommt. Die Frag' ift jest, ob wir den General Behalten follen oder ziehen laffen? Man kann's fo fchaf nicht nehmen und genau.

Ifolani (gu einem ter Generale).

Sat fich der Fürst auch so verclaufulirt, Als er bein Regiment dir zugetheilt?

Bergkn (ju Gob).

und Euch die Lieferungen, die an taufend Diftolen Guch in einem Jahre tragen?

Bilo.

Spigbuben felbst, bie und ju Schelmen machen! Wer nicht zufrieden ift, der fag's! da bin ich! Ciefenbad.

Run, nun! Man fpricht ja nur.

Mar (hat gelefen und gibt bas Papier jurud).

Bis Morgen alfo!

3110

(vor Buth ftammelnd und feiner nicht mehr machtig, halt ihm mit ber einen Sand bie Schrift, mit ber andern ben Degen por).

Schreib' — Judas!

Molani.

Pfui, Ilo!

Octanio. Gergky. Buttler (jugleich). Degen weg!

Mar

(ift ihm raich in ben Urm gefallen und hat ihn entwaffnet, ju Graf Tecgth). Bring' ibn ju Bette!

(Er geht ab. Illo, fluchend und icheltend, wird von einigen Commandeurs gehalten. Unter allgemeinem Aufbruch fallt ber Borbang.)

## fünfter Aufzug.

Scene: Ein Bimmer in Piccolomini's Bohnung. Es ift Racht.

### Erster Auftritt.

Octavis Piccolomini. Kammerdiener leuchtet. Gleich barauf Mar Piccolomini.

Octavio.

Sobald mein Sohn herein ift, weiset ihn Bu mir — Was ist die Glode?

Rammerdiener.

Gleich ift's Morgen.

Octavio.

Sest Euer Licht hieher — Bir legen und Richt mehr zu Bette; Ihr tonnt ichlafen gebn.

(Kammerbiener ab. Octavio geht nachbenfend burche Zimmer, Max Diccolomini tritt auf, nicht gleich von ihm bemerkt, und fieht ihm einige Augenblicke schweigend zu.)

Mar.

Bift du mir bos, Octavio? Weiß Gott, Ich bin nicht Schuld an dem verhaften Streit. — Ich fahe wohl, du hattest unterschrieben: Bas bu gebilliget, bas konnte mir Auch recht sen - doch es war - du weißt - ich fann In folden Caden nur bem eignen Licht, Micht frembem folgen.

Octanio

(geht auf ihn ju und umarnit ihn). Folg' ihm ferner auch,

Mein bester Cohn! Es hat bich treuer jest Geleitet, als das Beifpiel deines Baters. Mar.

Erflar' bich deutlicher.

Octanio.

Ich werd' es thun.

Rach dem, was diefe Racht gefchehen ift, Darf fein Geheimniß bleiben zwischen und.

(Nachbem beibe fich niedergefest.)

Mar, fage mir, was beneft du von dem Gib, Den man gur Unterschrift und vorgelegt? Mar.

Kur etwas Unverfängliche halt' ich ihn, Obgleich ich dieses Formliche nicht liebe.

Octavia. Du hatteft bich aus feinem andern Grunde

Der abgedrungnen Unterschrift geweigert? Mar.

Es war ein ernft Befchaft - ich war gerftreut -Die Sache selbst erschien mir nicht so dringend —

Octavio.

Sep offen, Mar. Du hattest feinen Argwohn -Mar.

Wornber Argwohn? Micht den mindeften.

Octanio.

Dant's beinem Engel, Piccolomini! Unwiffend zog er bich gurud vom Abgrund.

Mar.

36 weiß nicht, was bu meinft.

Octavio.

Ich will bir's fagen:

Bu einem Schelmftud follteft bu ben Namen hergeben, beinen Pflichten, beinem Eib Mit einem einz'gen Feberftrich entsagen.

Mar (fteht auf).

Octavio!

Octanio.

Bleib' fiben. Biel noch haft du Bon mir zu hören, Freund, hast Jahre lang Gelebt in unbegreislicher Berblendung. Das schwärzeste Complot entspinnet sich Bor beinen Augen, eine Macht der Hölle Umnebelt deiner Sinne hellen Tag — Ich darf nicht länger schweigen, muß die Binde Bon beinen Augen nehmen.

Mar.

Eh' du sprichst, Bebent' es wohl! Wenn von Vermuthungen Die Rede seyn soll — und ich fürchte fast, Es ist nichts weiter — spare sie! Ich bin Zeht nicht gesaßt, sie ruhig zu vernehmen.

Octapio.

So ernsten Grund du hast, dieß Licht zu fliebn, So bringendern hab' ich, daß ich dir's gebe. Ich tonnte dich der Unschuld deines Herzens, Schillers sammt. Werte, 14.

Dem eignen Urtheil ruhig anvertraun; Doch beinem Bergen felbst feh' ich bas Des Berberblich jest bereiten - Das Beheimnis,

(Ihn fcharf mit ben Augen firirent.)

Das bu vor mir verbirgft, entreift mir meines. Mar

(versucht zu antworten, flodt aber und fchlagt ben Blid verlegen ju Boben). Octavio (nach einer Paufe).

So wiffe denn! Man bintergebt dich - fvielt Aufe fcandlichfte mit bir und mit une Allen. Der Herzog stellt fich an, ale wollt' er die Armee verlaffen; und in diefer Stunde Wird's eingeleitet, die Armee dem Raifer - Bu ftehlen und dem Reinde guguführen!

Das Pfaffenmährchen tenn' ich, aber nicht Aus beinem Mund' erwartet' ich's zu boren. Octavio.

Der Mund, aus dem du's gegenwärtig borft, Berburget dir, es fen tein Pfaffenmabrchen. Mar.

Bu welchem Rafenden macht man ben Bergog! Er fonnte baran benten, dreißig taufend Geprüfter Truppen, ehrlicher Goldaten, Worunter mehr benn taufend Ebelleute, Bon Gid und Pflicht und Ehre megguloden, Bu einer Schurkenthat fie zu vereinen? Octavio.

So was nichtswürdig Schandliches begehrt Er feinesweges - Das er von uns will, Führt einen weit unschuldigeren Ramen.

Nichts will er, als dem Reich den Frieden schenken; Und weil der Kaiser diesen Frieden haßt, So will er ihn — er will ihn dazu zwingen! Zufrieden stellen will er alle Theile Und zum Ersaß für seine Mühe Böhmen, Das er schon inne hat, für sich behalten.

Mar.

hat er's um und verdient, Octavio, Daß wir — wir fo unwurdig von ihm benten ?

#### Octavio.

Bon unferm Denten ift hier nicht die Rebe. Die Sache fpricht, die flaresten Beweise. Mein Cohn! dir ift nicht unbefannt, wie folimm Bir mit dem Sofe ftehn - doch von den Ranten, Den Lugenfünften haft bu feine Ahnung, Die man in Uebung feste, Meuterei 3m Lager auszufaen. Aufgelöst Sind alle Bande, die den Officier An feinen Raifer feffeln, ben Golbaten Bertraulich binden an bas Burgerleben. Pflicht: und gefeglos fteht er gegenüber Dem Staat gelagert, ben er ichugen foll, Und brobet, gegen ihn bas Schwert ju fehren. Es ift fo weit getommen, daß ber Raifer In diefem Augenblick vor feinen eignen Armeen gittert - ber Verrather Dolche In feiner hauptstadt fürchtet - feiner Burg; Ja im Begriffe fteht, die garten Entel Richt vor ben Schweben, vor ben Lutheranern - Dein! vor den eignen Truppen wegzuflüchten.

Mar.

Sor' auf! Du angstigest, erschütterst mich. 3ch weiß, daß man vor leeren Schreden gittert; Doch mahres Unglud bringt ber falfche Bahn. Octavio.

Es ist fein Bahn. Der burgerliche Arieg Entbrennt, ber unnaturlichste von allen, Wenn wir nicht, schleunig rettend, ihm begegnen. Der Obersten sind viele längst erkauft, Der Subalternen Treue wankt; es wanken Schon ganze Regimenter, Garnisonen. Ausländern sind die Festungen vertraut; Dem Schafgotsch, dem verdächtigen, hat man Die ganze Mannschaft Schlesiens, dem Terzty Fünf Regimenter, Reiterei und Fußvolk, Dem Ilo, Kindly, Buttler, Isolan Die bestmontirten Truppen übergeben.

Mar.

Und Beiden auch.

Octavio.

Beil man und glaubt zu haben. Bu loden meint burch glanzende Versprechen. So theilt er mir die Fürstenthümer Glat Und Sagan zu, und wohl seh' ich den Angel, Womit man dich zu sangen denkt.

Mar.

Mein! Mein!

Mein! fag' ich bir!

Octanio.

D, öffne boch bie Augen! Begwegen, glaubft bu, daß man und nach Pilfen

Beorderte? Um mit und Rath gu pflegen? Bann hatte Friedland unfere Rathe bedurft? Bir find berufen, und ihm zu vertaufen, Und weigern wir und — Geifel ihm zu bleiben. Defwegen ift Graf Gallas weggeblieben — Auch beinen Bater faheft bu nicht hier, Benn höhre Pflicht ihn nicht gefesselt bielte.

#### Mar.

Er hat es keinen Sehl, daß wir um feinetwillen Sieher berufen sind — gestehet ein, Er brauche unsers Arms, sich zu erhalten. Er that so viel für uns, und so ist's Pflicht, Daß wir jeht auch für ihn was thun!

#### Octavis.

Und weißt du,

Bas diefes ift, bas wir für ihn thun follen ? Des 3llo trunkner Muth hat bir's verrathen. Befinn' dich doch, was du gehört, gefehn. Zeugt das verfälschte Blatt, die weggelaffne, So ganz entscheidungsvolle Clausel nicht, Man wolle zu nichts Gutem uns verbinden?

#### Mar.

Bas mit bem Blatte biefe Nacht geschehn, Ift mir nichts weiter, als ein schlechter Streich Bon biesem Ilo. Dieß Geschlecht von Mattern Pflegt Alles auf die Spipe gleich zu stellen. Sie sehen, daß der herzog mit dem hof Zerfallen ist, vermeinen ihm zu dienen, Benn sie den Bruch unheilbar nur erweitern. Der herzog, glaub' mir, weiß von all' dem nichts.

Es fcmergt mich, beinen Glauben an den Mann, Der bir fo moblgegrundet fceint, ju fturgen. Doch hier darf feine Schonung fenn - bu mußt Magregeln nehmen, fchleunige, mußt handeln. - 3ch will bir alfo nur geftehn - bag Alles, Bas ich dir jest vertraut, was fo unglaublich Dir icheint, daß - daß ich es aus feinem eignen - Des Fürften Munde habe.

Mar (in heftiger Bewegung).

Nimmermehr!

Octavio.

Er felbst vertraute mir - was ich zwar längst Auf anderm Weg icon in Erfahrung brachte: Daß er zum Schweben wolle übergehn, und an ber Spige bes verbundnen heers Den Raifer zwingen wolle -

Mar.

Er ift heftig, Es hat der hof empfindlich ihn beleidigt; In einem Augenblick bes Unmuthe, fep'e! Mag er fich leicht einmal vergeffen haben. Octania.

Bei faltem Blute war er, ale er mir Dieg eingestand; und weil er mein Erstaunen Ald Furcht auslegte, wies er im Bertraun Mir Briefe vor, ber Schweden und ber Sachfen, Die zu bestimmter Sulfe Soffnung geben.

Mar.

Es fann nicht fenn! fann nicht fenn! fann nicht fenn! Siehst du, daß es nicht fann! Du hättest ihm

Nothwendig beinen Abicheu ja gezeigt, Er hatt' sich weisen lassen, oder bu
— Du stundest nicht mehr lebend mir zur Seite!
Octavio.

Wohl hab' ich mein Bebenten ihm geäußert, Sab' dringend, hab' mit Ernst ihn abgemahnt;
— Doch meinen Abscheu, meine innerste Gesinnung hab' ich tief verstedt.

Mar.

Du wärst So falfch gewesen? das sieht meinem Bater Nicht gleich ! Ich glaubte beinen Worten nicht, Da du von ihm mir Boses sagtest, kann's Noch wen'ger jest, da du dich selbst verleumdest. Octavio.

Ich brangte mich nicht felbst in fein Geheimnis. Mar.

Aufrichtigfeit verdiente fein Vertraun.

Octavio. Nicht würdig war er meiner Wahrheit mehr.

Mar.

Noch minder würdig deiner war Betrug.
Octavio.

Mein bester Sohn! Es ist nicht immer möglich, Im Leben sich so kinderrein zu halten, Wie's uns die Stimme lehrt im Innersten. In steter Nothwehr gegen arge List Bleibt auch das redliche Gemüth nicht wahr — Das eben ist der Fluch der bösen That, Daß sie, fortzeugend, immer Böses muß gebären. Ich klügle nicht, ich thue meine Psicht;

Der Raifer schreibt mir mein Betragen vor. Bohl war' es besser, überall bem herzen Bu folgen, boch darüber wurde man Sich manchen guten Zweck versagen mussen. hier gilt's mein Sohn, dem Raiser wohl zu dienen, Das herz mag bazu sprechen, was es will.

Mar.

Ich foll bich heut' nicht fassen, nicht verstehn. Der Fürst, sagst du, entbedte redlich dir sein Herz Bu einem bosen Zweck, und du willst ihn Su einem guten Zweck betrogen haben! Hör' auf! ich bitte bich — Du raubst ben Freund Mir nicht — Laß mich den Bater nicht verlieren! Octavio

(unterbrudt feine Empfindlichteit).

Roch weißt bu Alles nicht, mein Sohn! Ich habe Dir noch mas gu eröffnen.

(Rad einer Paufe.)

Herzog Friedland

Hat seine Zurustung gemacht. Er traut Auf seine Sterne. Unbereitet benkt er uns Zu übersallen — mit der sichern Hand Meint er den goldnen Cirkel schon zu sassen. Er irret sich — wir haben auch gehandelt. Er faßt sein bos geheimnisvolles Schickfal.

Mar.

Nichts Rasches, Bater! D, bei allem Guten Lag bich beschwören: teine Uebereilung!

Octavio.

Mit leifen Eritten ichlich er feinen bofen Beg; Go leif' und ichlau ift ihm die Rache nachgeschlichen.

Schon fteht fie ungesehen, finster hinter ihm, Ein Schritt nur noch, und schaudernd rühret er fie an. — Du hast den Questenberg bei mir gesehn: Noch tennst du nur sein öffentlich Geschäft; Auch ein geheimes hat er mitgebracht, Das bloß für mich war.

Mar.

Darf ich's wiffen ? Octavio.

Mar!

— Des Reiches Wohlfahrt leg' ich mit bem Borte, Des Baters Leben dir in deine Hand.
Der Wallenstein ist deinem Herzen theuer, Ein startes Band der Liebe, der Verehrung Knüpft seit der frühen Jugend dich an ihn — Du nährst den Bunsch — D! laß mich immerhin Vorgreisen deinem zögernden Vertrauen — Die Hoffnung nährst du, ihm viel näher noch Anzugehören.

Mar.

Bater -

Octavio.

Deinem herzen tran' 46, Doch bin ich beiner Fassung auch gewiß? Birst bu's vermögen, ruhigen Gesichts Bor biesen Mann zu treten, wenn ich bir Sein ganz Geschick nun anverrauet habe?

Mar.

Nachdem bu feine Schuld mir anvertraut!

(nimmt ein Papier aus ber Schatulle und reicht es ihm bin).

Mar.

Bas? Bie? Ein offner faiserlicher Brief! Octavio.

Lies ibn.

Mar (nachbem er einen Blid hineingeworfen). Der Fürst verurtheilt und geachtet!

Octania.

So ist's.

Mar.

D, das geht weit! D ungludevoller Jrrthum! Octavio.

Lies weiter! Fast dich!

Mar .

(nachdem er weiter gelefen, mit einem Blid bes Erfiaunens auf feinen Bater). Bie ? Bad? Du? Du bift -

> Octavio. ic — und his der Könio

Blof für den Augenblid — und bis der Konig Bon Ungarn bei dem Heer erscheinen tann, Ift das Commando mir gegeben —

Mar.

Und glaubst du, daß du's ihm entreißen werdest? Das denke ja nicht — Water! Water! Water! Ein unglückselig Amt ist dir geworden. Dieß Blatt hier — dieses! willst du geltend machen? Den Mächtigen in seines Heeres Mitte, Umringt von seinen Tausenden, entwassner? Du bist verloren — du, wir Alle sind's!

Bas ich dabei zu wagen habe, weiß ich. Ich stehe in der Allmacht hand; sie wird Das fromme Kaiserhaus mit ihrem Schilbe Bebeden und bas Bert ber Nacht zertrummern. Der Kaifer hat noch treue Diener; auch im Lager Sibt es ber braven Manner gnug, die sich Bur guten Sache munter schlagen werden. Die Treuen sind gewarnt, bewacht die Andern; Den ersten Schritt erwart' ich nur, fogleich — Mar.

Auf den Berbacht bin willft du rafch gleich handeln? Octavio.

Fern sep vom Kaiser die Tprannenweise! Den Willen nicht, die That nur will er strasen. Noch hat der Fürst sein Schickal in der Hand — Er lasse das Verbrechen unvollführt, So wird man ihn still vom Commando nehmen, Er wird dem Sohne seines Kaisers weichen. • Ein ehrenvoll Eril auf seine Schösser Wird Wohlthat mehr, als Strase für ihn sepn. Jedoch der erste offenbare Schritt —

Mar.

Was nennst bu einen folden Schritt? Er wirb Nie einen bofen thun. Du aber tonntest (Du hast's gethan) den frommsten auch mißbeuten. Octavio.

Wie strafbar auch bes Fürsten Zwede waren, Die Schritte, die er öffentlich gethan, Berstatteten noch eine milbe Deutung. Richt eher dent' ich dieses Blatt zu brauchen, Bis eine That gethan ist, die unwidersprechlich Den hochverrath bezeugt und ihn verdammt.

Mar.

Und wer foll Richter brüber fepn?

Octavia.

- Du felbft.

Mar.

D, dann bebarf es biefes Blattes nie! 3ch hab' bein Wort, bu wirst nicht eher handeln, Bevor du mich — mich felber überzeugt.

Octavio.

Ift's möglich? Noch — nach Allem, was du wetst, Kannst du an seine Unschuld glauben? Max (lebhaft).

Dein Urtheil tann fich irren, nicht mein herz. (Gemäßigter fortfahrend).

Der Geist ist nicht zu fassen, wie ein andrer. Wie er sein Schickal an die Sterne knupft, So gleicht er ihnen auch in wunderbarer, Geheimer, ewig unbegriffner Bahn. Glaub' mir, man thut ihm Unrecht. Alles wird Sich lösen. Glanzend werden wir den Reinen Aus diesem schwarzen Argwohn treten sehn.

3ch will's erwarten.

## Zweiter Auftritt.

Die Vorigen. Der Sammerdiener. Gleich barauf ein Courier.

Octavio.

Bas gibt's?

Aammerdiener. Ein Eilbot' wartet vor der Thur'.

So fruh' am Tag! Ber ift's? Bo tommt er ber?

Das wollt' er mir nicht fagen.

Octavio.

Führ' ihn herein. Laß nichts davon verlauten. (Kammerdiener ab. Cornet tritt ein.)

Sept 3hr's, Cornet? 3hr tommt vom Grafen Gallas? Gebt ber ben Brief.

Cornet.

Blof mundlich ift mein Auftrag. Der Generalleutnant traute nicht.

Octavio.

Was ist's?

Cornet.

Er läßt Euch fagen — Darf ich frei hier fprechen? Octavio.

Mein Sohn weiß Alles.

Cornet.

Wir haben ihn. Octavio.

Wen meint 3hr?

Cornet.

Den Unterhandler, den Gefin'!

Octavis (fcnell).

Habt ihr?

Cornet.

Im Böhmerwald erwischt' ihn hauptmann Mohrbrand Borgestern fruh, ale er nach Negensburg Jum Schweden unterwegs war mit Depeschen.

Und bie Depeschen -

Cornet.

hat der Generalleutnant Sogleich nach Wien geschickt mit dem Gefangnen. Octavio.

Run endlich! endlich! Das ift eine große Zeitung! Der Mann ift und ein tostbared Gefäß, Das wicht'ge Dinge einschließt — Fand man viel?

An feche Palete mit Graf Terzip's Bappen. Octavio.

Reins von bes Fürften Sand?

Cornet.

Nicht, daß ich mußte. Octavio.

Und ber Gefina?

Cornet.

Der that fehr erfchrocken, Als man ihm fagt', es ginge nacher Bien. Graf Altring aber fprach ihm guten Muth ein, Benn er nur Alles wollte frei bekennen.

Octanio.

3ft Altringer bei Gurem herrn? 3ch borte, Er lage frant in Ling.

Cornet.

Schon feit brei Tagen Ift er zu Frauenberg beim Generalleutnant. Sie haben fechzig Fahnlein ichon beifammen, Erlef'nes Wolf, und laffen Euch entbieten, Daß sie von Euch Befehle nur erwarten.

In wenig Tagen tann fich viel ereignen. Bann mußt Ihr fort?

Cornet.

Ich wart' auf Eure Orbre.

Octavio.

Bleibt bis jum Abend.

Cornet.

Wohl.

(Will geben.)

Octavio.

Sah Euch boch Niemand?

Cornet.

Rein Menich. Die Capuziner liegen mich Durch's Klofterpfortchen ein, fo wie gewöhnlich. Octavio.

Seht, ruht Euch aus und haltet Euch verborgen. 3ch dent's Euch noch vor Abend abzufert'gen. Die Sachen liegen der Entwicklung nah, Und eh' der Tag, der eben jest am himmel Berhängnisvoll herandricht, untergeht, Muß ein entscheidend Loos gefallen sepn.

(Cornet geht ab.)

## Dritter Auftritt.

Beide Piccolomini.

Octavio.

Bas nun, mein Cohn? Best werben wir balb flar fenn:
- Denn Alles, weiß ich, ging burch ben Gefina.

#### Mar

(ber mabrend bes gangen vorigen Auftritts in einem heftigen innern Rampf geftanden , entichloffen).

36 will auf fürzerm Weg mir Licht verschaffen. Leb' mohl!

Octapio.

Bohin? Bleib' ba! Mar.

Bum Fürften. Octavis (erfd)ridt).

Mas?

Mar (gurudfommenb). Wenn bu geglaubt, ich werde eine Rolle In beinem Spiele fpielen, haft bu bich In mir verrechnet. Mein Weg muß gerad' fenn. 3d fann nicht mahr fenn mit ber Bunge, mit Dem Bergen falfch - nicht gufehn, bag mir Giner Als feinem Freunde traut, und mein Gewiffen Damit beschwichtigen, bag er's auf feine Gefahr thut, daß mein Mund ihn nicht belogen. Bofur mich Giner fauft, bas muß ich fenn. - 3ch geh' jum herzog. heut' noch werb' ich ihn Auffordern, feinen Leumund vor der Welt Bu retten, eure fünftlichen Bewebe Mit einem graden Schritte ju durchreißen. Octavis.

Das wolltest bu?

Mar.

Das will ich. Zweifle nicht.

Octavio.

Ich habe mich in dir verrechnet, ja.

3d rechnete auf einen weifen Cobn, Der die wohlthat'gen Sande wurde fegnen, Die ihn gurud vom Abgrund giebn - und einen Berblendeten entbed' ich, den zwei Augen Bum Thoren machten, Leibenschaft umnebelt, Den felbst bee Tages volles Licht nicht beilt. Befrag' ihn! Beh! Gep unbefonnen gnug, 3hm beines Waters, beines Raifers Bebeimniß preiszugeben. Moth'ge mich Bu einem lauten Bruche vor ber Beit! Und jest, nachdem ein Bunderwert bes himmels Bis beute mein Geheimniß bat beschübt, Des Argwohns helle Blide eingeschläfert, Lag mich's erleben, bag mein eigner Cobn Mit unbedachtsam rafendem Beginnen Der Staatstunft mühevolles Werf vernichtet. Mar.

D biese Staatskunst, wie verwünsch' ich sie! Ihr werbet ihn durch eure Staatskunst noch 3u einem Schritte treiben — Ja, ihr könntet ihn, Weil ihr ihn schulbig wollt, noch schulbig machen. D! das kann nicht gut endigen — und, mag sich's Entscheiben, wie es will, ich sehe ahnend .

Die unglückelige Entwicklung nahen. — Denn dieser Königliche, wenn er fällt, Wird eine Welt im Sturze mit sich reißen, Und wie ein Schiff, das mitten auf dem Weltmeer In Brand geräth mit einem Mal und berstend Ausstegt und alle Mannschaft, die est trug, Ausschützt plöslich zwischen Meer und Himmel, Werte, IV.

Befestigt find, in feinen Fall hinabziehn. Salte du es, wie du willft! Doch mir vergonne, Das ich auf meine Beife mich betrage. Rein mup es bleiben zwischen mir und ihm, Und eh' der Tag fich neigt, muß fich's erflaren, Db ich ben Freund, ob ich ben Bater foll entbehren.

(Indem er abgeht, fallt ber Borhang.)

# Wallenstein.

Ein bramatisches Bedicht.

Bweiter Cheil.

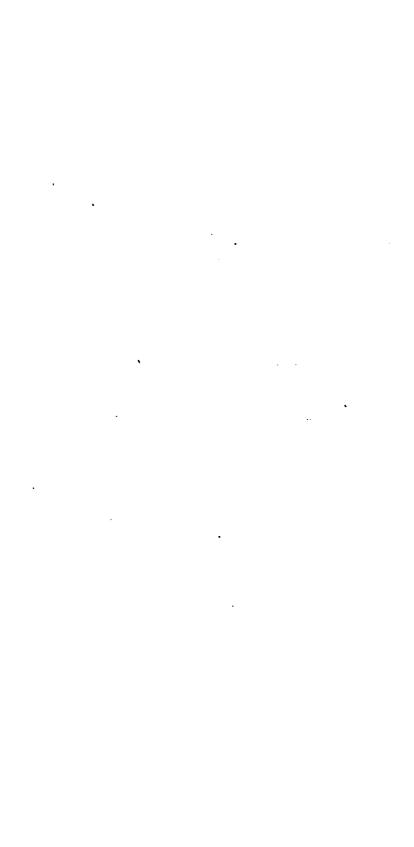

# Wallensteins Cod.

Cin Cranerfpiel in funf Aufgagen.

## Personen.

Ballenftein. Octavio Piccolomini. Mar Viccotomini. Terify. Bilo. Ifolani. Buttler. Mittmeifter Meumann. Gin Abjutant. Dberft Brangel, von ten Schweben gefentet. Gorbon, Commandant von Eger. Major Geralbin. Deverour. / Saupileute in ber Ballenflein'ichen Armee. Macbonath, ( Emmebifder Sauptmann. Gine Gefanbtichaft von Caraffieren. Bargermeifter von Eger. Geni. Bergogin von Friedland. Grafin Zergty. Thefla. Fraulein Menbrunn, So,bame ber Pringeffin. von Rofenberg, Stallmeifter ter Pringeffin.

Die Scene ift in ben brei erften Rufgugen ju Pillen , in ten proci lepten ju Eger.

Dragoner.

Bebiente, Pagen, Bolf.

## Erfter Aufzug.

Ein Simmer, ju aftrologischen Arbeiten eingerichtet und mit Spharen, Starten, Quadranten und anterm aftronomischen Gerathe verseben. Der Borbang von einer Rotunde ift ausgezogen, in welcher die fieben Planetens bilder, jeded in einer Alder, feltsam beleuchtet, ju seben ind. Sent beobs achtet die Sterne, Wallen fiel in sieht vor einer großen, schwarzen Tafel, auf welcher ber Planetenaspect gezichnet ift.

## Erster Auftritt.

Wallenftein. Seni.

Wallenflein.

Las es jest gut senn, Seni. Komm' herab. Der Tag bricht an, und Mars regiert die Stunde. Es ist nicht gut mehr operiren. Komm! Wir wisen gnug.

Seni.

Rur noch die Benus las mich Betrachten, Soheit. Eben geht fie auf. Wie eine Sonne glangt fie in dem Often. Wallenkein.

Ja, sie ist jest in ihrer Erdennah' Und wirft herab mit allen ihren Stärfen.

(Die Figur auf ter Tafel betrachtenb.)

Sindfeliger Afpect! So ftellt sich endlich Die große Drei verhängnißvoll zusammen, Und beide Segensfterne, Jupiter Und Benus, nehmen den verderblichen, Den tud'schen Mars in ihre Mitte, zwingen Den alten Schadenstifter, mir zu dienen. Denn lange war er seindlich mir gesinnt Und schoß mit senkrecht — oder schräger Strahlung, Bald im Sevierten, bald im Doppelschein, Die rothen Bliße meinen Sternen zu Und störte ihre segensvollen Kräfte.

Zest baben sie den alten Feind besiegt Und bringen ihn am Himmel mir gesangen.

Und beibe große Lumina von feinem Malefico beleidigt! Der Caturn Unschädlich, machtlos, in cadente domo Wallenftein.

Saturnus' Reich ist aus, der die geheime Geburt der Dinge in dem Erdenschooß Und in den Tiesen des Gemüths beherrscht, Und über Allem, was das Licht scheut, waltet. Nicht Zeit ist's mehr, zu brüten und zu sinnen: Denn Jupiter, der glanzende, regiert Und zieht das dunkel zubereitete Werk Gewaltig in das Reich des Lichts — Jest muß Gebandelt werden, schlenig, eh' die Glücks-Gestalt mir wieder wegsliezt überm Haupt: Denn stat in Wandlung ist der Himmelsbogen.

Man pocht. Cich', wer es ift.

Cergky (draufen).

Lag öffnen!

Wallenftein.

Es ift Tergip.

Bas gibt's fo Dringendes? Bir find befchaftigt.

Bergky (braußen).

Leg' Alles jest beiseit', ich bitte bich. Es leidet feinen Aufschub.

Wallenftein.

Deffne, Ceni.

(Inten jener bem Tergip aufmacht, giert Wallenfieln ben Borbang vor bie Bitter.)

## Zweiter Auftritt.

Wallenstein. Graf Terzky.

Eerzky (tritt ein).

Bernahmft bu's icon? Er ift gefangen, ift Bom Gallas icon bem Kaifer ausgeliefert!

Wallenstein (ju Terzip'.

Ber ift gefangen? Ber ift ausgeliefert? Eergk p.

Ber unfer gang Geheimniß weiß, um jebe Berhandlung mit den Schweden weiß und Cachfen, Durch beffen Sande Alles ift gegangen —

nde Alles ist gegangen — Wallenstein (zurücksabrend).

Sefin' boch nicht? Cag' nein, ich bitte dich!

Eerzkn.

Grad' auf bem Weg nach Regensburg jum Schweben

Ergriffen ihn bes Sallas Abgeschicke, Der ihm schon lang die Fahrte abgelauert. Mein gang Paket an Kinsky, Matthes Thurn, An Oxenstirn, an Arnheim führt er bei sich: Das Alles ift in ihrer Hand, sie haben Die Einsicht nun in Alles, was geschehn.

## Dritter Auftritt.

Porige. Illo tommt.

3110 (gu Tergfy).

Beiß cr's?

Eergkp.

Er weiß cs.

3110 (m Wallenfteln). Denfit bu beinen Krieben

Nun noch zu machen mit dem Kaiser, sein Bertraun zurückzurusen? Wär' es auch, Du wolltest allen Manen ieht entsagen.

On wolltest allen Planen jest entsagen, Man weiß, mas du gewollt haft. Vormarts mußt bu, Denn rudwarts fannst du nun nicht mehr.

Eergkn.

Sie haben Documente gegen und In handen, die unwidersprechlich zeugen — Waltenflein.

Bon meiner Sanbichrift nichts. Dich ftraf' ich Lügen.

So? Glaubst du wohl, mas dieser da, dein Schwager, In deinem Namen unterhandelt hat, Das werde man nicht bir auf Rechnung fegen? Dem Schweben foll fein Wort für beines gelten, Und beinen Wiener Feinden nicht?

Eergkn.

Du gabst nichts Schriftliches — Befinn' bich aber, Bie weit du mundlich gingst mit dem Sefin'. Und wird er schweigen? Wenn er sich mit deinem Geheimniß retten tann, wird er's bewahren?

Das fallt bir felbft nicht ein! Und da fie nun Berichtet find, wie weit du icon gegangen, Sprich, mas erwartest du? Bewahren fannst du Richt langer bein Commando, ohne Rettung Bist du verloren, wenn du's niederlegft.

Wallen flein.

Das heer ist meine Siderheit. Das heer Berläßt mich nicht. Was sie auch wissen, Die Macht ist mein, sie mussen's niederschlucken; — Und stell' ich Caution für meine Treu', So mussen sie sich ganz zufrieden geben.

Bilo.

Das heer ist bein, jest für den Augenblick 3st's bein; doch gittre vor der langsamen, Der stillen Macht der Zeit. Vor offenbarer Gewalt beschüßt dich heute noch und morgen Der Truppen Gunst; boch gönnst du ihnen Frist, Sie werden unvermerkt die gute Meinung, Worauf du jesto sußest, untergraben, Dir Einen um den Andern listig stehlen — Vis, wenn der große Erdstoß nun geschieht. Der trenloß murbe Bau zusammendricht.

Wallenftein,

Es ift ein bofer Bufall!

3llo.

D! einen gludlichen will ich ihn nennen, Sat er auf bich bie Wirfung, die er foll, Treibt dich zu schneller That - Der schwed'sche Oberft -Wallenftein.

Er ift gefommen? Beift du, was er bringt? 3ilo.

Er will nur bir allein fich anvertraun. Wallenftein,

Ein bofer, bofer Bufall - Freilich! freilich! Sefina weiß zu viel und wird nicht schweigen. Cerako.

Er ift ein bobmifder Rebell und Rlüchtling, Gein Sals ift ihm verwirft: fann er fich retten Auf deine Roften, wird er Anstand nehmen? Und wenn fie auf ber Folter ibn befragen, Wird er, ber Beichling, Starfe gung befigen? -

Waltenftein (in Radonnen verloren). Nicht berauftellen mehr ift bas Bertraun.

Und mag ich handeln, wie ich will, ich werde Cin Landeverrather ihnen fenn und bleiben; Und febr' ich noch fo ehrlich auch gurud Bu meiner Pflicht, ce wird mir nichts mehr belfen -Bilo.

Berberben wird es bid. Richt beiner Tren'. Der Unmacht nur wird's jugeschrieben werden. Waltenftein

(in beftiger B. wegung auf: und abgebenb). Die? follt' ich's nun im Ernft erfullen muffen, Beil ich ju frei gefcherzt mit bem Bebanten? Berflucht, wer mit dem Teufel fpielt!

3110.

Benn's nur bein Spiel gemefen, glaube mir, Du wirft's in fcmerem Ernfte bugen muffen. Wallenftein.

Und mußt' ich's in Erfüllung bringen, jest, Jest, da bie Macht noch mein ift, mußt's gefchehn. Bilo.

Bo möglich, eh' fie von bem Schlage fich In Bien befinnen und juvor bir fommen -Wallenftein (die Unterfdriften betrachtenb).

Das Mort ber Generale bab' ich ichriftlich -Mar Viccolomini ftebt nicht bier. Warum nicht? Cergky.

Es war - er meinte -

311s.

Bloger Gigenbunfel!

Es branche bas nicht zwifden bir und ihm.

Mallenftein.

Es braucht bas nicht, er hat gang Recht -Die Regimenter wollen nicht nach Flandern: Sie haben eine Schrift mir überfandt und widerfegen laut fich bem Befehl. Der erfte Schritt jum Aufruhr ift gefchehn.

Bilo.

Blaub' mir, bu wirft fie leichter ju dem Feind, Mis an bem Spanier hinüber führen.

Wallenftein.

36 will doch horen, was der Schwede mir Bu fagen hat.

3110 (preffirt).

Mollt Ihr ihn rufen, Terzip?

Er steht schon draußen.

Wallenflein.

Barte noch ein wenig: Es hat mich überrascht — es tam zu schnell — Ich bin es nicht gewohnt, daß mich ber Zufall Blind waltend, finster herrschend mit fich führe.

Illo. Sor' ihn für's Erfte nur, ermag's nachher.

(Gie geben.)

## Vierter Auftritt.

Wallenstein, mit fich felbft rebend.

Wär's möglich? Könnt' ich nicht mehr, wie ich wollte? Nicht mehr zuruck, wie mir's beliebt? Ich müßte Die That vollbringen, weil ich sie gedacht, Nicht die Versuchung von mir wies — das Herz Genährt mit diesem Traum, auf ungewisse Erfüllung hin die Mittel mir gespart, Die Wege bloß mir offen hab' gehalten? — Beim großen Gott des Himmels! Es war nicht Mein Ernst, beschlossen Sache war es nie. In dem Gedanken bloß gesiel ich mir; Die Freiheit reizte mich und das Vermögen. War's Unrecht, an dem Gaukelbilde mich Der königlichen Hossung zu ergößen? Blieb in der Brust mir nicht der Wille fret, Und sah ich nicht den guten Weg zur Seite,

Der mir die Rudfebr offen ftete bewahrte? Bobin benn feb' ich ploglich mich geführt? Babnlod liegt's binter mir, und eine Maner Mus meinen eignen Berten baut fich auf, Die mir die Umfehr thurmend hemmt!

(Er bleibt tieffinnig fteben.)

Strafbar ericein' ich, und ich fann bie Schulb, Bie ich's versuchen mag, nicht von mir malgen : Denn mich verflagt der Doppelfinn bes Lebens, und - felbft der frommen Quelle reine That Bird ber Berdacht, folimmdeutend, mir vergiften. Bar ich, wofur ich gelte, ber Berrather, 36 hatte mir ben guten Schein gefvart, Die Salle hatt' ich bicht um mich gezogen, Dem Unmuth Stimme nie geliehn. Der Unfould, Des unverführten Billens mir bewußt, Bab ich der Laune Raum, ber Leidenschaft -Rubn war das Wort, weil es die That nicht war. Best werben fie, mas plaulos ift gefchebn, Beitfebend, planvoll mir gufammentnupfen, Und mas der Born, und mas der frohe Muth Mich fprechen ließ im Ueberfluß bes Bergens, Bu funftlichem Gewebe mir vereinen Und eine Rlage furchtbar brand bereiten, Dagegen ich verftummen muß. Go hab' ich Mit eignem Des verderblich mich verftrict, Und nur Gewaltthat fann es reißend lofen.

(Wieberum fille ftebenb.)

Bie anders, ba des Muthes freier Trieb Bur fühnen That mich jog, die, rauh gebietend, Die Roth jest, die Erhaltung von mir beischt!

Ernft ift der Anblick ber Nothwendigfeit. Richt ohne Schauber greift des Menschen Sand In des Geschicks geheimnisvolle Urne. In meiner Bruft war meine That noch mein; Einmal entlassen aus dem sichern Wintel Des Herzens, ihrem mutterlichen Boden, hinausgegeben in des Lebens Frembe, Gehort sie jenen tuck'schen Mächten an, Die keines Menschen Kunst vertraulich macht.

(Er macht beftige Schritte burch's Bimmer, bann bleibt er wieber finnend fieben.)

Und mas ift bein Beginnen? Saft bu bir's Auch redlich felbft befannt? Du willft die Macht, Die rubig, ficher thronende, erschüttern, Die in veriabrt gebeiligtem Befit, In der Gewohnheit festgegrundet rubt, Die an der Bolfer frommem Rinderglauben Mit taufend gaben Burgeln fich befestigt? Das wird fein Rampf der Rraft fenn mit der Rraft; Den fürcht' ich nicht. Mit jedem Gegner mag' ich's. Den ich fann feben und ins Auge faffen, Der, felbft voll Muth, auch mir ben Muth entflammt. Ein unfichtbarer Feind ift's, den ich fürchte, Der in der Menschenbruft mir widerstebt, Durch feige Furcht allein mir fürchterlich -Nicht, was lebendig, fraftvoll fich verfündigt, Ift bas gefährlich Furchtbare. Das gang Gemeine ift's, bas ewig Geftrige, Bas immer warnend immer wiederfehrt, Und morgen gilt, weil's heute hat gegolten! Denn aus Gemeinem ift ber Menfch gemacht,

Und die Gewohnheit nennt er seine Amme. Weh' dem, der an den würdig alten Hausrath Ihm rührt, das theure Erbstüd seiner Ahnen! Das Jahr übt eine heiligende Krast; Was grau vor Alter ist, das ist ihm göttlich. Sep im Besihe, und du wohnst im Necht, Und heilig wird's die Menge dir bewahren.

(Bu bem Pagen, ber hereintritt.)

Der schwed'sche Oberst? Ist er's? Nun, er komme.
(Page geht. Wallenstein hat den Blid nachdenkend auf die Thure gehestet.)
Noch ist sie rein — noch! das Berbrechen kam Nicht über diese Schwelle noch — So schmal ist Die Granze, die zwei Lebenspfade scheidet!

# Fünfter Auftritt.

Wallenstein und Wrangel.

Wallenftein

(nachbem er einen forichenden Blid auf ihn gebeftet).

3hr nennt Euch Brangel?

Wrangel.

Guftav Wrangel, Oberft

Bom blauen Regimente Gubermannland.

Wallenftein.

Ein Wrangel war's, der vor Stralfund viel Böfes Mir zugefügt, durch tapfre Gegenwehr Shuld war, daß mir die Seeftadt widerstanden.

Wrangel.

Das Wert bes Clements, mit dem Sie fampften, Schillers fammit. Werte. IV.

Richt mein Berdienst, herr herzog! Seine Freiheit Bertheibigte mit Sturmes Macht der Belt: Es sollte Meer und Land nicht Einem dieuen. Wallen flein.

Den Abmiralehut rifft 3hr mir vom haupt.

36 tomme, eine Krone brauf zu fegen.

(wintt ibm, Play ju nehmen, fest fich). Euer Creditiv. Kommt Ihr mit ganzer Vollmacht? Wrangel (bedenflich).

Es find fo manche Zweifel noch zu lofen — Waltenftein (nachdem er gelefen).

Der Brief bat Sand' und Fuß'. Es ift ein flug, Berftandig Haupt, herr Wrangel, bem Ihr dienet. Es ichreibt ber Kanzler: er vollziehe nur Den eignen Einfall bes verstorbnen Königs, Indem er mir zur böhm'schen Kron' verhelfe.

Er fagt, was mahr ift. Der hochfelige hat immer groß gedacht von Euer Gnaden Fürtrefflichem Berstand und Feldherrngaben, Und stets der herrschverständigste, beliebt' ihm Bu sagen, sollte herrscher seyn und König.

Er burft' es fagen.

(Seine Band vertraulich faffend.)

Aufrichtig, Oberst Wrangel — Ich war stete Im Herzen auch gut schwedisch — Ei, das habt ihr In Schlessen erfahren und bei Nürnberg. Ich hatt' euch oft in meiner Macht und ließ Durch eine hinterthur' euch stets entwischen. Das ist's, was sie in Wien mir nicht verzeihn, Was jeht zu biesem Schritt mich treibt — Und well Run unser Bortheil so zusammengeht, So laft und zu einander auch ein recht Bertrauen fassen.

Wrangel.

Das Bertraun wird tommen, Sat ieder nur erft feine Sicherheit.

Wallenflein.

Der Kangler, mert' ich, traut mir noch nicht recht. Ja, ich gesteh's — Es liegt bas Spiel nicht gang In meinem Bortheil. Seine Burden meint, Wenn ich bem Kaiser, ber mein Herr ist, so Mitspielen kann, ich könn' bas Gleiche thun Am Feinde, und bas Eine ware mir Noch eher zu verzeihen, als bas Andre. Ist bas nicht Eure Meinung auch, Herr Wrangel?

36 hab' hier bloß ein Amt und feine Meinung. Waltenflein.

Der Kaifer hat mich bis jum Aeußersten Sebracht. Ich kann ihm nicht mehr ehrlich dienen. Bu meiner Sicherheit, and Nothwehr thu' ich Den harten Schritt, ben mein Bewustfeyn tabelt.

36 glaub's. So weit geht Niemand, ber nicht muß. (Rach einer Paufe.)

Bas Eure Fürstlichkeit bewegen mag, Alfo gu thun an Ihrem herrn und Raifer, Gebührt nicht uns ju richten und zu beuten. Der Schwebe ficht fur feine gute Sach'
Mit feinem guten Degen und Gewissen.
Die Concurrenz ist, die Gelegenheit
Bu unfrer Gunft; im Krieg gilt jeder Bortheil;
Wir nehmen unbedentlich, was sich bietet.
Und wenn sich Alles richtig so verhält —
Wallenstein.

Boran denn zweifelt man? An meinem Billen? An meinen Araften? Ich verfprach dem Kangler, Benn er mir fechzehntaufend Mann vertraut, Mit achtzehntaufend von des Kaisers Heer Dazu zu ftoßen —

Wrangel.

Euer Gnaden find Befannt für einen hohen Kriegesfürsten, Für einen zweiten Attila und Porrhus. Noch mit Erstaunen redet man davon, Wie Sie vor Jahren, gegen Menschendenten, Ein heer wie aus dem Nichts hervorgerufen. Jedennoch —

Waltenffein.

Dennoch?

Wrangel.

Seine Burben meint, Ein leichter Ding doch möcht' es sen, mit Nichts Ins Feld zu stellen sechzigtausend Krieger, Als nur ein Sechzigtheil davon —

(Er balt inne.)

Wallenftein.

Mun mas?

Mur frei beraus!

Wrangel.

Bum Treubruch zu verleiten.

Meint er? Er urtheilt, wie ein Schwed' und wie Ein Protestant. Ihr Lutherischen sechtet Für eure Bibel; euch ist's um die Sach'; Mit eurem Herzen solgt ihr eurer Kahne. — Wer zu dem Feinde läuft von euch, der hat Mit zweien Herrn zugleich den Bund gebrochen. Von all' dem ist die Rede nicht bei und — Wrangel.

herr Gott im himmel! hat man hier zu Lande Denn feine heimath, feinen herd und nirche? Wallenftein.

3ch will Euch fagen, wie bas zugeht - Ja, Der Defterreicher hat ein Vaterland Und liebt's und bat auch Urfach', ce an lieben. Doch biefes heer, bas faiferlich fich nennt, Das hier in Bobeim hauset, bas hat feins; Das ift ber Auswurf fremder Lander, ift Der aufgegebne Theil des Bolfs, dem nichts Behoret, als die allgemeine Conne. und biefes bohm'iche Land, um das wir fechten, Das hat tein Berg für feinen Beren, ben ibm Der Maffen Glud, nicht eigne Bahl gegeben. Mit Murren tragt's bed Glaubens Tyrannei, Die Macht hat's eingeschredt, beruhigt nicht. Ein glübend, rachvoll Angedenten lebt Der Grauel, die geschahn auf biefem Boben. Und fann's der Cobn vergeffen, daß der Bater Mit hunden in die Meffe ward geheet?

Ein Bolt, bem bas geboten wird, ift foredlich, Co rache ober bulbe die Behandlung.

mrangel.

Der Abel aber und die Officiere? Solch eine Flucht und Felonie, herr Kurft, Ift ohne Beispiel in der Welt Geschichten.

Wallenftein.

Sie find auf jegliche Bedingung mein. Richt mir, ben eignen Augen megt Ihr glauben.

(Er gibt ihm tie Eibedformel. Wrangel burcht.est fie und legt fie, nachbem er gelesen, schweitzent auf ten Tifch.)

Die ift's? Begreift 3hr nun?

Wrangel.

Begreif's, wer's tann!

Herr Fürst! Ich lass die Maste fallen — Ja! Ich habe Bollmacht, Alles abzuschließen. Es steht der Rheingraf nur vier Tagemärsche Bon hier mit fünfzehntausend Mann; er wartet Auf Ordre nur, zu Ihrem Heer zu stoßen. Die Ordre stell' ich aus, sobald wir einig.

Wallen Acin.

Was ist bes Kanglers Forberung?

Wrangel (bebenflich).

Awdlf Megimenter gilt es, schwedisch Wolk. Mein Kopf muß bafür haften. Alles könnte Bulet nur falsches Spiel —

Mallenftein (fabrt auf).

herr Schwede!

Wrangel (rubig fortfabrent).

Mus bemnach

Darauf bestehn, baß herzog Friedland formlich,

Unwiberruflich breche mit bem Raifer, Sonft ihm fein schwedisch Bolt vertrauet wird. Wattenftein

Bas ift bie Forberung? Cagt's furz und gut! Wrangel.

Die span'ichen Negimenter, die dem Aaifer Ergeben, zu entwaffnen, Prag zu nehmen Und diefe Stadt, wie auch das Granzschloß Eger, Den Schweden einzuräumen.

Wallenftein.

Viel geforbert! Prag! Sep's um Eger! Aber Prag? Geht nicht. Ich leist' euch jede Sicherheit, die ihr Vernünft'gerweise von mir fordern wöget; Prag aber — Böhmen — kann ich selbst beschüßen. Wrangel.

Man zweifelt nicht baran. Es ist uns auch Nicht um's Beschüßen bloß. Wir wellen Menschen Und Geld umsonst nicht ausgewendet haben.

Wallenflein.

Wie billig.

Wrangel.

Und fo lang, bis wir entschäbigt, Bleibt Prag verpfändet.

Wattenstein. Eraut ihr und fo wenig?

Wrangel (ficht auf).

Der Schwebe muß sich vorsehn mit dem Deutschen. Man hat und über's Oftmeer hergerusen; Gerettet haben wir vom Untergang Das Reich — mit unserm Blut des Glaubens Freiheit, Die beil'ge Lehr' bes Evangeliums Berfiegelt - Aber jest ichon fühlet man Nicht mehr die Wohlthat, nur die Laft, erblickt Mit schelem Aug' die Fremdlinge im Reiche Und ichicte gern mit einer Sandvoll Geld Und beim in unfre Balber. Nein! wir haben Um Judas' Lohn, um flingend Gold und Gilber, Den Ronig auf ber Balftatt nicht gelaffen! So vieler Schweden adeliges Blut -Es ift um Gold und Gilber nicht gefloffen! Und nicht mit magerm Lorbeer wollen wir Bum Baterland die Wimpel wieder luften; Bir wollen Burger bleiben auf dem Boden, Den unfer Ronig fallend fich erobert.

Wallenftein.

Selft ben gemeinen Reind mir niederhalten: Das icone Grangland fann euch nicht entgebn.

Wrangel.

und liegt ju Boden ber gemeine Feind, Ber knupft die neue Freundschaft dann gusammen? Und ift befannt, herr gurft - wenn gleich ber Comcbe Nichts bavon merten foll - baß Ihr mit Cachfen Beheime Unterhandlung pflegt. Wer burgt uns Dafür, bağ wir nicht Opfer der Beschluffe find, Die man vor und zu hehlen nöthig achtet?

Wallenftein,

Bobl mablte fich ber Kangler feinen Mann, Er hatt' mir feinen gabern ichiden tonnen.

(Mufftebend.)

Befinnt Guch eines Beffern, Guftav Brangel. Won Prag nichts mehr!

Wrangel. hier endigt meine Bollmacht. Wattenftein.

Euch meine hauptstadt raumen! Lieber tret' ich Burud - ju meinem Kaifer.

Wrangel.

Wenn's noch Beit ift.

Wallenftein.

Das fteht bei mir, noch jest, ju jeder Ctunde.

Biclleicht vor wenig Tagen noch, heut' nicht mehr.
— Seit ber Sefin' gefangen fift, nicht mehr.

(Die Wallenftein betroffen fameigt.)

Herr Fürst! Wir glauben, daß Sie's ehrlich meinen: Seit gestern sind wir deß gewiß — Und nun Dieß Blatt und für die Truppen burgt, ist nichts, Was dem Vertrauen noch im Wege stünde. Prag soll und nicht entzweien. Mein Herr Kanzler Begnügt sich mit der Altstadt, Euer Gnaden Läst er den Ratschin und die kleine Seite. Doch Eger muß vor Allem sich und öffnen, Ehr an Conjunction zu denken ist.

Wattenftein.

End alfo foll id trauen, ibr nicht mir? 3ch will den Borfchlag in Erwägung siehn.

Wrangel.

In keine gar zu lange, muß ich bitten. Ind zweite Jahr schon schleicht die Unterhandlung; Erfolgt auch dießmal nichts, so will der Kanzler Auf immer sie für abgebrochen halten. Wallenflein.

Ihr brangt mich fehr. Ein folder Schritt will wohl Bedacht fepn.

wrangel.

Eh' man überhaupt bran benft, herr Fürst! burch rasche That nur fann er gluden. (Er geht ab.)

# Cechster Auftritt.

Wallenstein. Terzhy und Ille tommen jurud.

3110.

Ift's richtig?

Eerzkp.

Sepd ihr einig?

3110.

Dieser Schwebe

Sing gang zufrieden fort. Ja, thr fept einig. Waltenftein.

Sort, noch ift nichts geschehn, und - mohl erwogen,

Eergkn.

Wie? Was ist bas?

Wallenflein.

Bon biefer Schmeden Onabe leben, Der Uebermuthigen? 3ch trug' es nicht.

3d will es lieber boch nicht thun.

Bilo.

Kommft du als Flüchtling, ihre Sulf erbettelnd? Du bringest ihnen mehr, als du empfängst. Wallen flein.

Wie war's mit jenem toniglichen Bourbon, Der feines Bolles Feinden fich verlaufte Und Wunden schlug dem eignen Vaterland? Fluch war sein Lohn, der Menschen Abscheu rächte Die unnatürlich frevelhafte That.

3110.

Ift bas bein Fall?

Wallenftein.

Die Treue fag' ich euch,
Ift jedem Menschen, wie der nächste Blutsfreund;
Als ihren Rächer fühlt er sich geboren.
Der Secten Feindschaft, der Parteien Buth,
Der alte Neid, die Eisersucht macht Friede;
Bas noch so wüthend ringt, sich zu zerstören,
Berträgt, vergleicht sich dem gemeinen Feind
Der Menschlichkeit, das wilde Thier zu jagen,
Das mordend einbricht in die sichre Hürde,
Borin der Mensch geborgen wohnt — denn ganz
Kann ihn die eigne Klugheit nicht beschirmen.
Nur an die Stirne seht ihm die Natur
Das Licht der Augen, fromme Treue soll
Den bloßgegebnen Rücken ihm beschüßen.

Cersko.

Dent' von dir felbst nicht schlimmer, als der Feind. Der zu der That die Sande freudig bietet. So zärtlich dachte jener Karl auch nicht, Der Dehm und Ahnherr dieses Kaiserhauses, Der nahm den Bourbon auf mit offnen Armen, Denn nur vom Rugen wird die Welt regiert.

## Siebenter Auftritt.

Grafin Cerghy ju ben Borigen.

Walleuftein.

Ber ruft Cuch? Sier ift fein Gefchaft fur Beiber. Grafin

36 tomme, meinen Gludwunich abzulegen.

— Komm' ich zu früh etwa? Ich will nicht hoffen. Wallenflein.

Gebrauch' dein Ansehn, Tergty. Seif' fie gebn. Gräfin.

36 gab den Bohmen einen Ronig fcon. Waltenftein.

Er war barnach.

Grafin (zu ben Anbern). Run, woran liegt ed? Sprecht! Eerzhy.

Der herzog will nicht.

Gräfin. Will nicht, was er muß? Illo.

An Euch ist's jest. Bersucht's, denn ich bin fertig, Spricht man von Treue mir und von Gewissen. Gräfin.

Wie? da noch Alles lag in weiter Ferne, Der Weg sich noch unendlich vor dir behnte, Da hattest du Entschluß und Muth — und jest, Da aus dem Traume Wahrheit werden will, Da die Bollbringung nahe, der Erfolg Versichert ist, da fängst du an zu zagen? Nur in Entwürfen bist du tapfer, seig In Thaten? Gut! Gib beinen Feinden Recht! Da eben ist es, wo sie dich erwarten. Den Vorsat glauben sie dir gern; sep sicher, Daß sie's mit Brief und Siegel dir belegen! Doch an die Möglichkeit der That glaubt Keiner: Da müßten sie dich fürchten und dich achten. Ist's möglich? Da du so weit bist gegangen, Da man das Schlimmste weiß, da dir die That Schon als begangen zugerechnet wird, Wilst du zurückziehn und die Frucht verlieren? Entworsen bloß ist's ein gemeiner Frevel; Vollführt, ist's ein unsterblich Unternehmen, Und wenn es glückt, so ist es auch verziehn: Denn aller Ausgang ist ein Gottesurtheil.

Aammerbiener (tritt berein).

Der Oberft Piccolomini.

Grafin (fdnell).

Soll warten.

Wallenstein.

36 fann ihn jest nicht febn. Ein andermal.

Kammerdiener.

Rur um zwei Augenblide bittet er, Er bab' ein bringenbes Geschäft -

Wallenftein.

Wer weiß, mas er uns bringt. Ich will boch boren. Grafin (lacht).

Bohl mag's ihm bringend fenn. Du tannft's erwarten. Wallenftein,

Was ist's?

### Grafin.

Du follft es nachher wiffen; Jest dente bran, den Brangel abzufert'gen. (Kammerbiener gebt.)

### Wallenftein.

Wenn eine Wahl noch ware — noch ein milberer Ausweg sich fande — jest noch will ich ihn Erwählen und das Aeußerste vermeiben. Gräfin.

Berlangst du weiter nichts, ein solcher Weg Liegt nah' vor dir. Schick' diesen Wrangel fort! Bergiß die alten Hoffnungen, wirf dein Wergangned Leben weg, entschließe dich Ein neues anzufangen. Auch die Tugend Hat ihre Helben, wie der Ruhm, das Gluck. Reis' hin nach Wien zum Kaiser stehndes Fußes, Nimm eine volle Casse mit, erklär', Du hab'st der Diener Treue nur erproben, Den Schweden bloß zum Besten haben mollen.

Auch bamit ist's zu spat. Man weiß zu viel. Er wurde nur das Haupt zum Todesblode tragen. Gräfin.

Das fürcht' ich nicht. Gefestlich ihn an richten, Fehlt's an Beweisen; Willfur meiben sie. Man wird den Herzog ruhig laffen ziehn. Ich seh', wie Alles kommen wird. Der König Bon Ungarn wird erscheinen, und es wird sich Bon selbst verstehen, daß der Herzog geht; Nicht der Erklärung wird das erst bedürfen. Der König wird bie Truppen lassen schwören,

Und Alles wird in feiner Ordnung bleiben. Un einem Morgen ift der herzog fort. Auf feinen Schlöffern wird es nun lebenbig: Dort wird er jagen, baun, Gestüte halten, Sich eine hofftatt gründen, goldne Schluffel Austheilen, gaftfrei große Tafel geben Und furg, ein großer Ronig fenn - im Kleinen! Und weil er flug fich ju befcheiben weiß, Nichts wirklich mehr ju gelten, ju bedeuten, Lagt man ihn icheinen, was er mag: er wird Gin großer Pring bis an fein Ende fcheinen. Ei nun! ber Bergog ift bann eben auch Der neuen Menichen einer, die der Rrieg Emporgebracht, ein übermächtiges Befcopf der hofgunft, die mit gleichem Aufwand Kreiherrn und Fürsten macht.

Wallenstein (sieht auf, bestig bewegt). Beigt einen Weg mir an aus diesem Drang, hülfreiche Mächte! einen solchen zeigt mir, Den ich vermag zu gehn — Ich kann mich nicht, Wie so ein Wortheld, so ein Augendschwäher, An meinem Willen wärmen und Gedanken — Nicht zu dem Gluck, das mir den Rücken kehrt, Großthuend sagen: geh', ich brauch' dich nicht! Wenn ich nicht wirke mehr, din ich vernichtet. Nicht Opfer, nicht Gesahren will ich scheun, Den letzten Schritt, den äußersten zu meiden; Doch eh' ich sinke in die Nichtigkeit, So klein aufhöre, der so groß begonnen; Eh' mich die Welt mit jenen Elenden Verwechselt, die der Tag erschafft und zurzt,

Ch' fpreche Welt und Nachwelt meinen Namen Mit Abschen aus, und Früdland sep die Losung Für jede fluchenswerthe That.

Grafin.

Bas ift benn hier so wiber die Natur?
Ich kann's nicht finden, sage mir's — o, las Des Aberglaubens nächtliche Gespenster Nicht beines hellen Geistes Meister werden!
Du bist des Hochverraths verslagt: ob mit, Ob ohne Necht, ist jeso nicht die Frage — Du bist verloren, wenn du dich nicht schnell der Macht Bedienst, die du besissest — Ei! wo lebt denn Das friedsame Geschöpf, das seines Lebens Sich nicht mit allen Lebensträften wehrt?
Bas ist so fühn, das Nothwehr nicht entschuldigt?

Einst war mir bicfer Ferdinand so huldreich: Er liebte mich, er hielt mich werth, ich stand Der Nächste seinem Herzen. Welchen Fürsten Hat er geehrt, wie mich? — Und so zu enden ! Gräfin.

So treu bewahrst du jede kleine Gunst, Und für die Kränkung hast du kein Gedächtniß? Muß ich dich dran erinnern, wie man dir Zu Regensburg die treuen Dienste lohnte? Du hattest jeden Stand im Reich beleidigt: Ihn groß zu machen, hattest du den Haß, Den Fluch der ganzen Welt auf dich geladen; Im ganzen Deutschland lebte dir kein Freund, Weil du allein gelebt für deinen Kaiser; Un ihn bloß hieltest du bei jenem Sturme Dich fest, der auf dem Regensburger Tag
Sich gegen dich zusammenzog — Da ließ er
Dich fallen! ließ dich fallen! dich, dem Bapern,
Dem Uebermuthigen, zum Opfer, fallen!
Sag' nicht, daß die zurückgegebne Burde
Das erste, schwere Unrecht ausgesöhnt.
Richt wahrlich guter Wille stellte dich,
Dich stellte das Geset der herben North
An diesen Plat, den man dir gern verweigert.

Wallen ftein.

Nicht ihrem guten Billen, bas ist wahr, Noch feiner Neigung bant' ich biefes Amt. Mißbrauch' ich's, fo mißbrauch' ich tein Vertrauen. Gräfin.

Bertrauen? Reigung? - Man bedurfte beiner! Die ungestume Prefferin, die Notb, Der nicht mit bohlen Ramen, Figuranten Bebient ift, bie die That will, nicht bas Beichen, Den Größten immer auffucht und den Beften, Ihn an bas Ruber ftellt, und mußte fie ihn Aufgreifen aus dem Pobel felbst - die feste bich In diefes Amt und fchrieb bir die Bestallung. Denn lange, bis es nicht mehr tann, bebilft Sid bieß Gefdlecht mit feilen Stlavenfeelen Und mit den Drathmaschinen seiner Kunst -Doch wenn bas Meußerste ihm nahe tritt, Der hohle Schein es nicht mehr thut, da fallt Es in die ftarten Sande ber Matur, Des Riefengeiftes, ber nur fich gehorcht, Richts von Verträgen weiß und nur auf ihre Bedingung, nicht auf feine, mit ihm handelt. Schillers fammtl. Werte. IV.

Wallenftein.

Bahr ist's! Sie fahn mich immer, wie ich bin; 3ch hab' sie in dem Kaufe nicht betrogen: Denn nie hielt ich's der Muhe werth, die fühn Umgreifende Gemuthsart zu verbergen.

Grafin.

Wielmehr - bu haft bich furchtbar ftete gezeigt. Nicht du, der ftete fich felber treu geblieben, Die haben Unrecht, die bich fürchteten, Und doch die Macht dir in die Sande gaben. Denn Recht hat jeber eigene Charafter, Der übereinstimmt mit fich felbft; es gibt Rein andres Unrecht, ale ben Widerfpruch. Warft du ein Andrer, ale du vor acht Jahren Mit Keu'r und Schwert durch Deutschlands Rreife gogft, Die Beifel ichwangeft über alle ganber, . hohn fpracheft allen Ordnungen des Meiche, Der Stärle fürchterliches Recht nur übteft Und jede Landeshoheit niedertratft, Um beines Gultans herrschaft auszubreiten? Da war es Beit, ben ftolgen Willen bir Bu brechen, bich jur Ordnung ju verweifen ! Doch wohl gefiel bem Raifer, was ihm nutte, Und schweigend drudt' er diefen Frevelthaten Sein faiferliches Siegel auf. Bas bamals Berecht war, weil dn's fur ihn thatft, ift's beute Auf Einmal ichandlich, weil es gegen ibn Gerichtet mirb?

Wallenstein (auffichend).

Bon biefer Seite sah ich's nie - Ja! Dem Ist wirklich so. Es ühte biefer Kaiser Durch meinen Arm im Reiche Thaten aus, Die nach ber Ordnung nie geschehen sollten, Und selbst ben Fürstenmantel, ben ich trage, Berdant' ich Diensten, die Berbrechen sind.
Gräfin.

Beftehe benn, bag swiften bir und ibm Die Rede nicht fann fepn von Pflicht und Recht, Mur von der Dacht und ber Belegenheit! Der Augenblich ift ba, wo bu die Summe Der großen Lebendrechnung gieben follft; Die Beichen fteben fleghaft über bir, Glud minten die Planeten bir herunter Und rufen: es ift an ber Beit! haft bu Dein Lebenlang umfonft der Sterne Lauf Gemeffen ? - ben Quadranten und ben Cirfel Geführt? - ben Bobiat, bie Simmelstugel Auf biefen Banden nachgeabmt, um bich berum Beftellt in ftummen, abnungevollen Beichen Die fieben herricher bes Befdicts, Mur um ein eitles Griel damit zu treiben? Führt alle biefe Buruftung ju nichts, Und ist tein Mart in dieser boblen Runft, Daß fie bir felbit nichts gilt, nichts über bich Bermag im Augenblide ber Entscheibung?

### Wallen ftein

(ift mabrend diefer lepten Rede mit heftig arbeitendem Gemüth auf: und abgegangen, und fieht jest ploglich fille, die Grafin unterbrechend). Ruft mir den Wrangel und es follen gleich Orei Boten fatteln.

Illo. Nun, gelobt sep Gott!

(Gilt binaus)

Wallenftein.

Es ist fein bofer Geist und meiner. Ihn Straft er durch mich, das Werkzeng seiner Herrschsucht, Und ich erwart' es, daß der Rache Stahl Auch schon für meine Brust geschliffen ist. Nicht hoffe, wer des Drachen Zahne fa't, Erfreuliches zu ernten. Jede Unthat Trägt ihren eignen Racheengel schon, Die bose Hoffnung, unter ihrem Herzen.

Er tann mir nicht mehr traun, — fo tann ich auch Richt mehr gurud. Gefchehe benn, was muß. Recht stets behalt bas Schidsal: benn bas herz In uns ift sein gebietrifcher Bollzieher.

(ju Tergen.)

Bring' mir den Brangel in mein Cabinet, Die Boten will ich felber fprechen. Schickt Nach bem Octavio!

(Bur Grafin, welche eine triumphirende Miene macht.)
Frohlode nicht!

Denn eiferfüchtig sind bes Schidfals Machte. Boreilig Jauchzen greift in ihre Rechte. Den Samen legen wir in ihre Sanbe: Ob Glud, ob Unglud aufgeht, lehrt bas Ende.

(Indem er abgent, füllt ber Borhang.)

# Bweiter Aufzug.

Ein Bimmer.

## Erfter Auftritt.

Wallenstein. Octavio Piccolomini. Bald darauf Mar Piccolomini.

Wallen ftein.

Mir melbet er aus Ling, er lage frant; Doch hab' ich fichre Nachricht, daß er fich Bu Frauenberg verftedt beim Grafen Gallas. nimm beide fest und ichia' fie mir hieber. Du übernimmft die fpanifchen Regimenter, Machft immer Anftalt und bift niemals fertig, Und treiben fie bich, gegen mich ju giehn, So fagft bu Ja, und bleibft gefeffelt ftebn. 3ch weiß, daß dir ein Dienst damit geschieht, In diesem Spiel bich mußig zu verhalten. Du retteft gern, fo lang bu tannft, ben Schein; Extreme Schritte find nicht beine Sache, Drum hab' ich biefe Rolle für bich ausgefucht; Du wirft mir burch bein Nichtsthun diefesmal Um nublichften - Erflart fich unterbeffen Das Glud für mich, fo weißt bu, mas ju thun.

'(Mar Piccolomini tritt ein.)

Jest, Alter, geh'. Du mußt heut' Racht noch fort. Nimm meine eignen Pferde. — Diefen da Behalt' ich hier — Macht's mit dem Abschied kurg! Bir werden uns ja, dent' ich, Alle froh Und glücklich wiedersehn.

Octavis (ju feinem Sohn).

Bir fprechen und noch.

(Geht ab.)

## Zweiter Auftritt.

Wallenstein. Mar Piccolomini.

Mag (nabert fich ibm).

Mein General -

Wallenstein.

Der bin ich nicht mehr,

Wenn du bes Raifers Officier bich nennft.

Mar.

Co bleibt's dabei, du willft das Sperr verlaffen? Wattenftein.

3ch hab' bes Raifers Dienft entfagt. Mar.

Und willft bas heer verlaffen?

Wattenftein

Bielmehr hoff ich,

Mir's enger noch und fester ju verbinden.

(Er fest fic.)

Ja, Mar. Nicht cher wollt' ich's bir cröffnen,

Als bis bes Sandelne Ctunde murbe fclagen. Der Jugend gludliches Befühl ergreift Das Rechte leicht, und eine Kreube ift's, Das eigne Urtheil prufend auszuüben, Bo bas Erempel rein ju lofen ift. Doch, wo von zwei gemiffen Uebeln cins Ergriffen werden muß, wo fich das hers Nicht gang gurudbringt aus bem Streit ber Michten, Da ift ed Bobithat, feine Bahl ju haben, Und eine Bunft ift die Nothwendigkeit. - Die ift vorhanden. Blide nicht jurnd! Es tann dir nichts mehr belfen. Blide vorwarts! Urtheile nicht! Bereite bich, ju handeln! - Der hof hat meinen Untergang beichloffen: Drum bin ich Willens, ihm zuvor zu fommen. - Bir merden mit ben Schweden und verbinden. Sebr madre Leute find's und gute Freunde.

(Balt ein, Diccolomini's Antwort erwartent.)

- 36 hab' bich überrascht. Antwort' mir nicht. 36 will bir Zeit vergonnen, bich zu fassen.

(Er fieht auf und geht nach hinten. Mar fieht lange unbeweglich. in ten beftigsten Schmerz verfest; wie er eine Bewegung macht, tommt Wallenstein jurud und siellt sich vor ihn bin.)

#### Mar.

Mein General! — Du machft mich heute mundig. Denn bis auf biesen Tag war mir's erspart,. Den Weg mir selbst zu finden und die Richtung. Dir folgt' ich unbedingt. Auf dich nur braucht' ich Bu sehn und war des rechten Pfads gewiß. Zum ersten Male heut' verweisest du

Mich an mich felbst und zwingst mich, eine Babl Bu treffen zwischen bir und meinem herzen.
Wallenstein.

Sanft wiegte dich bis heute bein Geschiat; Du konntest spielend beine Pflichten üben, Jedwedem schönen Trieb Genüge thun, Mit ungetheiltem herzen immer handeln. So kann's nicht immer bleiben. Feindlich scheiben Die Wege sich. Mit Pflichten streiten Pflichten. Du mußt Partei ergreifen in dem Krieg, Der zwischen beinem Freund und beinem Kaiser Sich jest entzündet.

Mar.

Rrieg! Ift bas ber Rame? Der Rrieg ift ichrectlich, wie bes himmels Plagen; Doch ift er gut, ift ein Gefchic, wie fie. Ift bas ein guter Rrieg, den bu bem Raifer Bereiteft mit des Raifers eignem Beer? D Gott bee himmele, mas ift bas für eine Beranberung! Biemt folche Sprache mir Mit dir, ber, wie der feste Stern des Pols, Mir als die Lebensregel vorgeschienen! D, welchen Rig erregft du mir im Bergen! Der alten Chrfurcht eingewach nen Trieb Und des Behorfams beilige Gewohnheit Soll ich verfagen lernen beinem Ramen? Rein, wende nicht bein Angeficht von mir! Es war mir immer eines Gottes Antlis, Rann über mich nicht gleich die Macht verlieren; Die Sinne find in deinen Banden noch, Sat gleich die Seele blutend fich befreit!

#### Wallenftein.

Mar, bor' mich an!

Mar.

D, thu' es nicht! Thu's nicht! Sieh, beine reinen, ebeln Buge wiffen Noch nichts von diefer ungludfel'gen That. Blog beine Ginbilbung beflecte fie, Die Unfduld will fich nicht vertreiben laffen Mus beiner hoheitblidenben Geftalt. Birf ihn heraus, ben ichwarzen Rled, ben Feinb. Ein bofer Traum blog ift es dann gemefen, Der jede fichre Tugend warnt. Es mag Die Menschheit folche Augenblide haben; Doch fiegen muß bas gludliche Gefühl. Nein, bu wirft fo nicht endigen. Das murbe Berrufen bei den Menfchen jebe große Natur und jedes machtige Bermögen; Recht geben wurd' es bem gemeinen Bahn, Der nicht an Ebles in ber Freiheit glaubt, Und nur ber Unmacht fic vertrauen mag. Wallenftein.

Streng wird die Welt mich tadeln, ich erwart' es. Mir felbst schon sagt' ich, was du sagen kannst. Wer miede nicht, wenn er's umgehen kann, Das Neußerste! Doch hier ist teine Wahl, Ich muß Gewalt ausüben ober leiben — Go steht der Fall. Nichts anders bleibt mir übrig.

Sep's denn! Behaupte dich in beinem Poften Bewaltsam, widerfete dich bem Kaifer, Benn's fepn muß, treib's jur offenen Emporung! Nicht loben werd' ich's, doch ich kann's verzeihn, Will, was ich nicht gut heiße, mit dir theilen. Nur — zum Verrather werde nicht! Das Wort Ist ausgesprochen, zum Verrather nicht! Das ist kein überschrittnes Maß, kein Fehler, Wohin der Muth verirrt in seiner Kraft. D, das ist ganz was anders — Das ist Schwarz, Schwarz, wie die Hölle!

#### Wallenftein

(mit finfterm Stirnfalten, boch gemaßigt). Schnell fertig ift die Jugend mit dem Bort, Das fcmer fich handhabt, wie des Meffere Coueide; Aus ihrem heißen Ropfe nimmt fle ted Der Dinge Mag, die nur fich felber richten. Gleich heißt ihr Alles ichanblich oder wurdig! Bol ober gut - und was die Einbildung Phantaftifch fchleppt in diefen bunfeln Namen, Das burbet fie ben Cachen auf und Befen. Eng ift die Belt, und bas Behirn ift weit. Leicht beieinander wohnen die Bedanfen; Doch hart im Raume ftogen fich die Cachen, Bo Gines Dlas nimmt, muß das Andre ruden; Mer nicht vertrieben fenn will, muß vertreiben; Da berricht ber Streit, und nur die Starte fiegt. - Ja, wer burch's Leben gehet ohne Wunfch, Sich jeden 3med verfagen tann, der wohnt 3m leichten Feuer mit bem Galamander, Und balt fich rein im reinen Element. Mich fouf aus groberm Stoffe die Natur, Und zu der Erde gieht mich die Begierde. Dem bofen Beift gehört die Erde, nicht

Dem guten. Mas die Göttlichen uns senden Bon oben, sind nur allgemeine Guter; Ihr Licht erfreut, doch macht es Keinen reich, In ihrem Staat erringt sich tein Besth. Den Edelstein, das allgeschätzte Gold, Muß man den falschen Mächten abgewinnen, Die unterm Tage schlimmgeartet hausen. Nicht ohne Opfer macht man sie geneigt, und Keiner lebet, der aus ihrem Dienst Die Seele hätte rein zurückgezogen.

Mar (mit Bebeutung).

D, fürchte, fürchte biese falschen Mächte! Sie halten nicht Wort! Es sind Lügengeister, Die dich berückend in den Abgrund ziehn. Tran' ihnen nicht! Ich warne dich — D, sehre Aurus zu beiner Pflicht! Gewiß, du kannstei! Schist' mich nach Wien. Ja, thue das. Laß mich, Mich beinen Frieden machen mit dem Kaiser. Er kennt dich nicht, ich aber kenne dich! Er soll dich sehn mit meinem reinen Auge, Und sein Vertrauen bring' ich dir zurüst.

Wattenftein.

Cs ift zu fpat. Du weißt nicht, was gefchehn.

#### Mar.

Und mar's zu fpat — und mar' ce auch fo weit, Daß ein Berbrechen nur vom Fall bich rettet, So falle! falle wurdig, wie du stanbst. Berliere das Commando. Geh' vom Schauplat. Du kannst's mit Glanze, thu's mit Unschuld auch. — Du hast für Andre viel gelebt, leb' endlich

Einmal dir felber! Ich begleite bich; Mein Schickfal trenn' ich nimmer von bem beinen — Wallenkein.

Es ist zu spät. Indem du deine Worte Berlierst, ist schon ein Meilenzeiger nach dem andern Juruckgelegt von meinen Eilenden, Die mein Gebot nach Prag und Eger tragen. — Ergib dich drein, wir handeln, wie wir müssen. So laß uns das Nothwendige mit Würde, Mit sesten Schritte thun — Was thu' ich Schlimmres, Als jener Casar that, deß Name noch Bis heut' das Höchste in der Welt benennet? Er sührte wider Nom die Legionen, Die Nom ihm zur Beschübung anvertraut. Warf er das Schwert von sich, er war verloren, Wie ich es wär', wenn ich entwassnete. Ich spüre was in mir von seinem Geist. Sib mir sein Slück! Das Andre will ich tragen.

(Max, der bisher in einem ichmergvollen Kampfe gestanden, geht ichnell ab. Ballenfiein fieht ihm verwundert und betroffen nach, und fieht in tiefe Gebanten verloren.)

# Dritter Auftritt.

Wallenstein. Gerghy. Gleich barauf 3llo.

Eerzky.

Max Piccolomini verließ bich eben?

Bo ift ber Brangel?

Cerzky. Fort ist er.

Waltenftein.

So eilig?

Eerzhp. • Es war, als ob die Erd' ihn eingeschluckt.

Er war taum von dir weg, als ich ihm nachging:

3ch hatt' ihn moch ju fprechen, - boch weg war er,

Und Niemand wußte mir von ihm zu fagen. 3ch glaub', es ift ber Schwarze felbft gewesen:

Ein Mensch tann nicht auf einmal so verschwinden.

3ft's mahr, daß du den Alten willft verschicken?

Bie? Den Octavio! Bo bentst du bin?

Wallenstein.

Er geht nach Frauenberg, die spanischen

Und malfchen Regimenter anzuführen.
Eerzky.

Das wolle Gott nicht, daß bu das vollbringft!

Dem Falfchen willst bu Kriegevolf anvertrauen? Ihn aus den Augen laffen, grade jest, In biefem Augenblicke ber Entickeibung?

In diesem Augenblide der Entscheidung? Eerzhp.

Das wirft bu nicht thun. Rein, um Alles nicht!

Seltfame Menfchen fept ihr!

Jile.

D, nur biegmal

Gib unfrer Warnung nach. Lag ihn nicht fort.

#### Wallen flein.

Und warum foll ich ihm dieß eine Mal Nicht trauen, da ich's stets gethan? Was ist geschehn, Das ihn um meine gute Meinung brachte? Aus eurer Grille, nicht- der meinen, soll ich Mein alt erprobtes Urtheil von ihm andern? Denkt nicht, daß ich ein Beib sep. Beil ich ihm Getraut bis heut, will ich auch heut' ihm trauen.

Ceriko.

Muß es denn ber just fenn? Schice' einen Anbern!

Wallenstein. Der muß es fenn, ben bab ich mir erlefen. Er taugt zu bem Gefchaft, brum gab' ich's ibm.

3110.

Beil er ein Balfcher ift, drum taugt er bir.

#### Waltenftein.

Beiß wohl, ihr wart den Beiden nie gewogen, Beil ich sie achte, liebe, euch und Andern Borziehe sichtbarlich, wie sie's verdienen, Drum sind sie euch ein Dorn im Auge! Bas Geht euer Neid mich au und mein Geschäft? Daß ihr sie haßt, das macht sie mir nicht leichter. Liebt oder haßt cinauder, wie ihr wollt: Ich lasse Jedem seinen Sinn und Neigung, Beiß doch; was mir ein Jeder von euch gilt.

Billo.

Er geht nicht ab — mußt' ich bie Raber ihm am Bagen Berschmettern laffen.

Waltenstein. Mäßige dich, Ilol Cersky.

Der Queftenberger, ale er hier gemefen, Sat ftete gusammen auch gestedt mit ihm. Wallenftein.

Gefcah mit meinem Wiffen und Erlaubnif.

Und daß geheime Boten an ihn tommen Bom Gallas, weiß ich auch.

Wallenftein.

Das ift nicht wahr.

Bilo.

D, bu bift blind mit beinen fehnden Augen! Wattenflein.

Du wirst mir meinen Glauben nicht erschüttern, Der auf die tiefste Wissenschaft fich baut. Lügt er, bann ist die gange Sternkunst Lüge. Denn wißt, ich hab' ein Pfand vom Schickal selbst, Daß er der treuste ist von meinen Freunden.

3llo.

Haft bu auch eine, bag jenes Pfand nicht luge? Waltenflein.

Es gibt im Menschenleben Angenblide, Wo er bem Weltgeist naher ist, als sonst, Und eine Frage frei hat an das Schickfal. Solch ein Moment war's, als ich in der Nacht, Die vor der Lütner Action vorherging, Gedankenvoll an einen Baum gelehnt, Hinaus sah in die Ebene. Die Feuer Des Lagers brannten buster durch den Nebel; Der Wassen dumpfes Rauschen unterbrach, Der Runden Rus einsörmig nur die Stille. Mein ganges Leben ging, vergangenes Und fünftiges, in diesem Augenblick An meinem inneren Gesicht vorüber, Und an des nächsten Morgens Schickal knupfte Der abnungsvolle Geist die fernste Zukunft.

Da fagt' ich also zu mir felbst: "So Vielen Bebieteft bu: fie folgen beinen Sternen Und fegen, wie auf eine große Rummer, Ihr Alles auf bein einzig haupt, und find In beines Gludes Schiff mit bir gestiegen. Doch tommen wird ber Tag, wo diefe Alle Das Schidfal wieder auseinander ftreut; Rur Ben'ge werden treu bei dir verharren. Den mocht' ich wiffen , der der Treufte mir Bon Allen ift, die diefes Lager einschließt. Sib mir ein Beichen, Schidfal! Der foll's fevn, Der an dem nachften Morgen mir guerft Entgegen fommt mit einem Liebedzeichen." Und diefes bei mir dentend, folief ich ein. Und mitten in bie Schlacht ward ich geführt 3m Geift. Groß war der Drang. Mir töbtete Ein Souf das Pferd, ich fant, und über mir Sinmeg, gleichgültig, festen Rog und Reiter, Und feuchend lag ich, wie ein Sterbender, Bertreten unter ihrer Sufe Schlag. Da faste ploblich hülfreich mich ein Urm, Es war Octavio's - und ichnell ermach' ich, Tag mar es - und Octavio ftand vor mir. "Mein Bruder," fprach er, "reite heute nicht "Den Scheden, wie du pflegst. Besteige lieber "Das sichre Thier, das ich bir ausgesucht.

"Thu's mir zu lieb, es warnte mich ein Traum." Und dieses Thieres Schnelligfeit entriß Mich Banniers verfolgenden Dragonern. Mein Better ritt den Scheden an dem Tag, Und Roß und Reiter sah ich niemals wieder.

3110.

Das mar ein Bufall.

Wallenftein (bebeutenb).

Es gibt keinen Jufall, Und was uns blindes Ungefahr nur dunkt, Gerade das fteigt aus den tiefften Quellen. Bersiegelt hab' ich's und verbrieft, daß er Mein guter Engel ist, und nun kein Wort mehr!

(Er geht.)

#### Eergky.

Das ift mein Eroft, ber Mar bleibt und als Geifel.

Und der foll mir nicht lebend hier vom Plage.

#### Wallenftein

(bleibt feben und fehrt fich um).

Seyd ihr nicht, wie die Weiber, die besichtig Jurud nur kommen auf ihr erstes Wort, Wenn man Vernunft gesprochen stundenlang!

— Des Menschen Thaten und Gedanken, wist, Sind nicht, wie Weeres blind bewegte Wellen. Die innre Welt, sein Mikrokomus, ist. Der tiefe Schacht, aus dem sie ewig quellen: Sie sind nothwendig, wie des Baumes Frucht, Sie kann der Jusall gautelnd nicht verwandeln; Schillers simmul, Werte, IV.

Sab' ich bes Menichen Kern erft untersucht, So weiß ich auch fein Bollen und fein Sandeln. (Geben ab.)

# Bierter Auftritt.

Bimmer in Piccolomini's Wohnung.

Octavis Piccolomini (relfeferrig). Gin Adjutant.

Octavis.

Ift bas Commando ba?

Adjutant. Es wartet unten.

Octavio.

Es find doch fichre Leute, Abjutant? Aus welchem Regimente nahmt Ihr fie? Adjutant.

Won Tiefenbach.

Octavis.

Dieß Regiment ist treu. Last sie im hinterhof sich rubig halten, Sich Riemand zeigen, bis ihr klingeln hört: Dann wird das haus geschlossen, scharf bewacht, Und Jeder, den ihr antresst, bleibt verhaftet.

(Adjutant **ab.)** 

Awar hoff' ich, es bedarf nicht ihres Dienstes, Denn meines Calculs halt' ich mich gewiß. Doch es gilt Kaifers Dienst, das Spiel ist groß, Und bester zu viel Borsicht, als zu wenig.

# Fünfter Auftritt.

Octavio Piccolomini. Molani (tritt berein).

Molani.

Sier bin ich - Run! wer tommt noch von ben Andern?
Octavio (gebeimntsvoll).

Borerft ein Bort mit Euch, Graf Ifolani. 3folani (geheimnigvoll).

Soll's losgehn? will der Fürst was unternehmen? Mir durft Ihr trauen. Gest mich auf die Probe.

Das tann gefchehn.

Ifolani.

Herr Bruder, ich bin nicht Bon denen, die mit Worten tapfer find Und, tommt's jur That, das Weite schimpflich suchen. Der Herzog hat als Freund an mir gethan, Weiß Gott, so ist's! Ich bin ihm Alles schuldig. Auf meine Treue kann er baun.

Octavis.

Es wird fich zeigen.

Ifelani.

Nehmt Euch in Acht. Nicht Alle denken fo. Es halten's hier noch Viele mit dem Hof Und meinen, daß die Unterschrift von neulich, Die abgestohlne, sie zu nichts verbinde.

Octavio.

So? nenut mir doch bie herren, die das meinen. 3fotani.

Bum henter! Alle Deutschen sprechen fo.

Auch Efterhagy, Kaunift, Deobat Erflaren jest, man muff bem Sof gehorchen. Octavis.

Das freut mich.

Isolani.

Freut mich?

Octavis.

Daß der Raiser noch.

So gute Freunde hat und wadre Diener.

Molani.

Spaft nicht! Es find nicht eben folechte Manner. Octavio.

Gewiß nicht. Gott verhüte, bag ich fpage! Sehr ernstlich freut es mich, die gute Sache So ftart zu febn.

Molani.

Bas Teufel! Bie ift bas?

Sept 3hr benn nicht? - Warum bin ich benn hier?
Octavio (mit Anfeben).

Euch zu erflären, rund und nett, ob 3hr Ein Freund wollt heißen oder Feind bes Kaifere? Isalani (tropig).

Darüber werd' ich bem Erflarung geben, Dem's gutommt, biefe Frag' an mich gu thun.

Octavio.

Ob mir bas zufommt, mag bieß Blatt Euch lehren. Ifolani.

Ba — was? das ift bes Kaifers hand und Siegel. (Biet.)

"Als werden sammtliche Hauptleute unfrer "Armee der Ordre unsers lieben, treuen,

Doch nicht verbient' ich, sie so hart ju bußen!

— Bersagen konnte man's — Warum die Weigerung Mit dieser krankenden Verachtung schärfen,
Den alten Mann, den treu bewährten Diener
Mit schwerem Hohn zermalmend niederschlagen,
An seiner Herkunst Schmach so rauh ihn mahnen,
Weil er in schwacher Stunde sich vergaß!
Doch einen Stachel gab Natur dem Burm,
Den Willtur übermuthig spielend tritt —

Octavio.

3hr mußt verleumdet fenn. Bermuthet 3hr Den Feind, ber Euch ben folimmen Dienft geleiftet? Buttler.

Sep's, wer es will! Ein niederträcht'ger Bube, Ein höfling muß es fepn, ein Spanier, Der Junfer irgend eines alten hauses, Dem ich im Licht mag stehn, ein neid'icher Schurte, Den meine selbstverdiente Burde frankt.

Octapio.

Sagt, billigte ber herzog jenen Schritt?

Er trieb mich bazu an, verwendete Sich felbst für mich mit ebler Freundeswarme. Octavio.

So? Wift 3hr bas gewiß?

Buttler.

3ch las ben Brief.

Octapio (bedeutend).

Ich auch — doch anders lautete fein Inhalt. (Buttler wird betroffen.)

Molani.

Run, feht, das ift mir lieb, daß 3hr mir felbft Bezeugt, ich habe fo mas nicht gefagt.

Octavio.

3hr fagt Euch alfo von dem Furften lod? Ifolani.

Spinnt er Verrath — Verrath trennt alle Bande. Octavio.

Und fepd entschloffen, gegen ihn zu fechten?

Er that mir Gutes — boch, wenn er ein Schelm ift, Berbamm' ihn Gott! bie Rechnung ift zerriffen. Octavio.

Mich freut's, daß Ihr in Gutem Euch gefügt. heut' Nacht in aller Stille brecht Ihr auf Mit allen leichten Truppen; es muß scheinen, Als tam' die Ordre von dem herzog selbst. Bu Frauenberg ist der Versammlungsplaß, Dort gibt Euch Gallas weitere Befehle.

Molani.

Es foll geschehn. Gebenkt mir's aber auch Beim Kaifer, wie bereit Ihr mich gefunden. Octavio.

Ich werd' es ruhmen.

(Molani geht, es fommt ein Beblenter.)

Oberft Buttler? Gut.

Ifolani (juradfommend).

Bergebt mir auch mein bariches Befen, Alter. herr Gott! wie tonnt' ich wiffen, welche große Berfon ich vor mir hatte!

Octavis. Last das gut fepn. Isolani.

Ich bin ein luft'ger alter Anab', und mar'
Mir auch ein rasches Wörtlein übern Hof
Entschlüpft zuweilen in ber Luft des Weins,
Ihr wißt ja, bos war's nicht gemeint. (Gebt ab.)

Macht Euch

Darüber teine Sorge! — Das gelang. Glud, fep und auch fo gunftig bei ben Andern!

# Cechster Auftritt.

Octavio Piccolomini. Buttler.

Buttler.

36 bin ju Eurer Orbre, Generalleutnant.

Octavio.

Sept mir als werther Saft und Freund willfommeu!

Bu große Chr' für mich.

Octavis

(nadibem beibe Plat genommen).

Ihr habt die Neigung nicht erwiedert, Womit ich gestern Euch entgegen fam, Wohl gar als leere Formel sie verfannt. Bon herzen ging mir jener Bunsch, es war Mir Eruft um Cuch: denn eine Beit ist jeht, Wo sich die Guten eng verbinden sollten. Buttler.

Die Gleichgefinnten tonnen es allein.

Octavio.

Und alle Suten nenn' ich gleichgefinnt. Dem Menschen bring' ich nur die That in Rechnung, Bozu ihn ruhig der Charafter treibt: Denn blinder Misverständnisse Gewalt Drängt oft den Besten aus dem rechten Gleise. Ihr kamt durch Frauenberg. Hat Euch Graf Gallas Nichts anvertraut? Sagt mir's. Er ist mein Freund.

Buttler.

Er hat verlorne Worte nur gesprochen.

Octavio.

Das hör' ich ungern, denn sein Rath war gut, Und einen gleichen hätt' ich Euch zu geben.

Buttler.

Spart Euch die Muh' — mir die Berlegenheit, So schlecht die gute Meinung zu verdienen.

Octavia.

Die Zeit ist theuer: laßt uns offen reden. Ihr wißt, wie hier die Sachen stehn. Der Herzog Sinnt auf Verrath, ich kann Euch mehr noch sagen, Er hat ihn schon vollführt, geschlossen ist Das Bündniß mit dem Feind vor wen'gen Stunden. Nach Prag und Eger reiten schon die Boten, Und morgen will er zu dem Feind uns führen. Doch er betrügt sich, denn die Klugheit wacht, Noch treue Freunde leben hier dem Kaiser, Und mächtig steht ihr unsichtbarer Bund. Dieß Manisest erklärt ihn in die Ucht, Spricht los das Heer von des Gehorsams Pflichten,

Und alle Gutgefinnten ruft es auf, Sich unter meiner Führung gu versammeln. Run mahlt, ob Ihr mit une bie gute Sache, Mit ihm ber Bofen bofes Loos wollt theilen?

Sein Loos ist meines.

Octavio. Ift das Euer letter

Entschluß?

Buttler.

Er ist's.

Octavio.

Bedenkt Euch, Oberst Buttler. Noch habt Ihr Zeit. In meiner treuen Brust Begraben bleibt das rasch gesprochne Wort. Nehmt es zuruck. Wählt eine bessere Partei. Ihr habt die gute nicht ergriffen. Buttler.

Befehlt Ihr fonft noch etwas, Generalleutnant?
Octavio.

Seht Eure weißen haare! Rehmt's gurud. Buttler.

Lebt wohl!

Octavio.

Was? diesen guten tapfern Degen Wollt Ihr in solchem Streite ziehen? wollt In Fluch den Dank verwandeln, den Ihr Cuch Durch vierzigjähr'ge Treu' verdient um Destreich? Buttler (bitter lachend).

Dant vom Saus Deftreich!

(Er will geben.)

Octavio

(last ibn bis an die Thure geben, bann ruft er).

Buttler!

Buttler.

Bas beliebt?

Octavio.

Bie war es mit bem Grafen?

Buttler.

Grafen! Bas?

Octavis.

Dem Grafentitel, mein' ich.

Buttler (heftig auffahrend).

Tod und Teufel!

Octavio (falt).

3hr fuchtet barum nach. Man wies Euch ab.

Buttler.

Nicht ungestraft follt Ihr mich höhnen. Bieht!

Octavio.

Stedt ein. Sagt ruhig, wie es damit ging. Ich will Benugthuung nachher Euch nicht verweigern.

Buttler.

Mag alle Welt boch um die Schwachheit wissen, Die ich mir selber nie verzeihen kann!

— Ja! Generalleutnant, ich besitze Ehrgeiz:
Berachtung hab ich nie ertragen können.
Es that mir webe, daß Geburt und Litel
Bei der Armee mehr galten, als Berdienst.
Nicht schlechter wollt' ich sepn, als Meinesgleichen:
Es ließ ich mich in unglüdsel'ger Stunde
Bu jenem Schritt verleiten — Es war Thorheit!

Doch nicht verbient' ich, sie so hart ju bufen!

— Bersagen konnte man's — Barum die Beigerung Mit dieser krankenden Verachtung scharfen,
Den alten Mann, den treu bewährten Diener
Mit schwerem Hohn zermalmend niederschlagen,
An seiner Herkunft Schmach so rauh ihn mahnen,
Beil er in schwacher Stunde sich vergaß!
Doch einen Stachel gab Natur dem Burm,
Den Billfür übermuthig spielend tritt —

Octavio,

Ihr mußt verleumdet fenn. Bermuthet Ihr Den Feind, ber Guch ben fchlimmen Dienft geleiftet?

Sep's, wer es will! Ein niederträcht'ger Bube, Ein höfling muß es sepn, ein Spanier, Der Junter irgend eines alten hauses, Dem ich im Licht mag stehn, ein neid'scher Schurte, Den meine selbstverbiente Burbe trankt.

Octapio.

Sagt, billigte ber herzog jenen Schritt?

Er trieb mich bagu an, verwendete Sich felbst für mich mit ebler Freundeswärme. Octavio.

So? Bift Ihr bas gemiß?

Buttler.

Ich las den Brief.

Octavio (bedeutend).

Ich auch — doch anders lautete fein Inhalt.
(Buttler wird betroffen.)

Durch Bufall bin ich im Besit bes Briefe, Kann Euch durch eignen Andlick aberfahren. (Er gibt ihm ben Brief.)

Buttler.

Ha! was ist bas?

Octaviv.

Ich fürchte, Oberst Buttler, Man hat mit Euch ein schandlich Spiel getrieben. Der Herzog, sagt Ihr, trieb Euch zu bem Schritt? — In diesem Briefe spricht er mit Berachtung Bon Cuch, rath dem Minister, Guven Duntel, Wie er ihn nennt, zu züchttgen.

(Buttler hat ben Brief gelefen, feine Aniee gittern, er greift nach einem Stuhle, fest fich nieber.)

Kein Feind verfolgt Euch. Niemand will Euch übel. Dem Herzog schreibt allein die Kränkung zu, Die Ihr empfangen: deutlich ist die Absücht. Lobreißen wollt' er Euch von Eurem Kaiser — Bon Eurer Rache hofft' er zu erlangen, Was Eure wohlbewährte Treu' ihn nimmer Erwarten ließ bei ruhiger Besinnung. Zum blinden Wertzeug wollt' er Euch, zum Mittel Berworfner Zwede Euch verächtlich brauchen. Er hat's erreicht. Zu gut nur glückt' es ihm, Euch wegzuloden von dem guten Pfade, Auf dem Ihr vierzig Jahre sevel gewandelt.

Buttler (mit ber Stimme bebenb). Rann mir des Raifers Majeftat vergeben?

Octavio.

Sie thut noch mehr. Sie macht die Kränfung gut, Die unverdient dem Würdigen geschehn.

Aus freiem Trieb bestätigt fie die Schentung, Die Euch der Fürft zu bofem Zweck gemacht. Das Regiment ist Cuer, das Ihr führt.

Buttler

(will auffieben, finkt jurud. Sein Gemuth arbeitet beftig, er verfucht ju reben und vermag es nicht. Enblich nimmt er ben Degen vom Gehange umb reicht ibn bem Piccolomini).

Octavia.

Bas wollt Ihr? Fast Euch!

Buttler.

Rehmt!

Octavis.

Bogu? Befinnt Euch!

Buttler.

Nehmt hin! Nicht worth mehr bin ich biefes Dogens.
Octavio.

Empfangt ihn neu jurud aus meiner hand Und führt ihn stets mit Ehre für bas Recht.

Die Treue brach ich: foldem gnab'gen Raifer!

Ortapia.

Macht's wieber gut. Schnell trennt Euch von bem herzog.

Mich von ihm trennen!

Ortavio

Wie? Bedenkt Ihr Euch?

Buttler (furchtbar ausbrechend).

Mur von ihm trenneu? D, er fokt nicht leben!

Getavia.

Folgt mir nach Frauenberg, wo alle Ereuen Bei Sallas fich und Altringer versammeln.

Biel Andre bracht' ich noch zu ihrer Pflicht Burud: heut' Racht entfliehen fie aus Pilfen. —

Buttler

(ift heftig bewegt auf: und abgegangen und tritt ju Octabio, mit entichloffenem Blid).

Graf Piccolomini! barf Euch ber Mann Bon Chre fprechen, ber bie Erene brach?

Octavio. Der barf es, ber fo ernftlich es berent.

Det barf es, ver jo ernjeita, es verent

So last mich hier - auf Chrenwort. Octavis.

Was sinnt Ihr?

Buttler.

Mit meinem Regimente last mich bleiben. Octavis.

3ch darf Euch traun. Doch fagt mir, mas 3hr brutet? Suttler.

Die That wird's lehren. Fragt mich jest nicht weiter! Eraut mir, Ihr könnt's! Bei Gott, Ihr überlaffet Ihn feinem guten Engel nicht! Lebt wohl!

(Gest ab.)

Bedienter (bringt ein Billet).
Ein Unbefannter bracht's und ging gleich wieber.

Des Fürsten Pferde stehen auch schon unten. (A6.)
Octavis (liebt).

"Macht, daß Ihr fortfommt. Guer treuer Jsolan."
— D, lage diese Stadt erst hinter mir!
So nah' dem Hafen sollten wir noch scheitern?
Fort, fort! Hier ist nicht langer Sicherheit Für mich. Wo aber bleibt mein Sohn?

# Ciebenter Auftritt.

## Beide Viccolomini.

Commt in ber heftigften Gemuthbbewegung, feine Blide rollen wild, fein Gang ift unftat; er iceint ben Bater nicht zu bemerten, ber von ferne ftent und ihn mitfeidig anfiebt. Mit groben Schritten geht er burch bas Zimmer, bleibt wieber fteben und wirft fich zulest in einen Stuft, gerade vor fich hin farrenb).

Detavis (nåbert fich ibm).

3ch reise ab, mein Sohn.

(Da er teine Antwort erhalt, fast er ibn bei ber Banb.)

Mein Sohn, leb' wohi!

Rat.

Leh' wohl!

Octavis.

Du folgst mir boch bald nach? Mar (obne ibn angufeben).

36 dir?

Dein Beg ift frumm, er ift ber meine nicht. (Octavio läßt feine Sand los, fabrt jurud.)

D, warst du mahr gemesen und gerade:
Nie tam es bahin, Alles stünde anders!
Er hatte nicht das Schreckliche gethan;
Die Guten hatten Kraft bei ihm behalten,
Nicht in der Schlechten Garn war' er gefallen.
Warum so heimlich, hinterlistig laurend,
Gleich einem Dieb und Diebeshelfer, schleichen?
Unfel'ge Falscheit! Mutter alles Bofen!
Du, jammerbringende, verderbest und!
Wahrhaftigkeit, die reine, hatt' und Alle,

Die welterhaltende, gerettet. Bater, Ich kann dich nicht entschuldigen, ich kann's nicht. Der herzog hat mich hintergangen, schrecklich; Du aber hast viel bester nicht gehandelt.

Octania.

Mein Gobn, ach, ich verzeihe beinem Schmerz.

(ftebt auf, betrachtet ibn mit weifelhaften Bliden). Bar's möglich, Bater ? Bater ? Hatteft bu's Mit Vorbedacht bis dahin treiben wollen? On fteigft burch feinen Fall. Octavio, Das will mir nicht gefallen.

Octavio.
Sott im Himmel!

Weh' mir! Ich habe die Natur verändert. Wie kommt der Argwohn in die freie Seele? Vertrauen, Slaube, Hoffnung ist dahin: Denn Alles log mir, was ich hochgeachtes. Nein! Nein! Nicht Alles! Sie ja lebt mir noch, Und sie ist wahr und lauter, wie der himmel. Betrug ist überall und Heuchelschein Und Mord und Sift und Weineid und Verrath; Der einzig reine Ort ist unsre Liebe, Der unentweihte, in der Menschilchkeit.

Octavio.

Mar, folg' mir lieber gleich, bas ift boch beffer:

Bab? Ch' ich Abschied noch von ihr genommen? Den letten? - Nimmermehr! Octavis.

Erspare bir

Die Qual ber Trennung, der nothwendigen. Romm mit mir! Romm, mein Sohn!

(Will ihn fortgieben.)

Mar.

Rein. So mahr Gott lebt!

Octavio (bringenber).

Romm mit mir! Ich gebiete bir's, bein Bater.

Mar.

Gebiete mir, was menfolich ift. Ich bleibc. Octavio.

Mar, in des Kaifers Namen, folge mir!

Kein Kaiser hat dem Herzen vorzuschreiben.
Und willst du mir das Einzige noch rauben,
Was mir mein Unglud übrig ließ, ihr Mitleid?
Muß grausam auch das Grausame geschehn?
Das Unadänderliche soll ich noch
Unedel thun, mit heimlich seiger Flucht,
Wie ein Unwürdiger, mich von ihr stehlen?
Sie soll mein Leiden sehen, meinen Schmerz,
Die Klagen hören der zerrissen Seele
Und Thränen um mich weinen — O! die Menschen
Sind grausam, aber sie ist wie ein Engel.
Sie wird von gräßlich wüthender Verzweiflung
Die Seele retten, diesen Schmerz des Todes
Mit sansten Trostedworten klagend lösen.

Octavio.

Du reißest dich nicht los, vermagst es nicht. D, fomm, mein Gohn, und rette beine Angend! Schillers sammel. Werte. 1V

Mar.

Verschwende deine Worte nicht vergebend! Dem Herzen folg' ich, denn ich darf ihm trauen.

Octavio (außer Faffung, gitternb).

Mar! Mar! Wenn das Entsetliche mich trifft, Benn du — mein Sohn — mein eignes Blut — ich darf's Nicht benken! — dich dem Schändlichen verkaufst, Dieß Brandmal aufdrückt unsers Hauses Abel: Dann soll die Welt das Schauderhafte sehn, Und von des Vaters Blute triefen soll Des Sohnes Stahl im gräßlichen Gesechte.

D! hattest bu vom Menschen beffer stets Gebacht, bu hattest bester auch gehandelt. Fluchwurd'ger Argwohn! Ungludsel'ger Zweifel! Es ist ihm Festes nichts und Unverrucktes,. Und Alles wantet, wo der Glaube fehlt.

Octapio.

Und trau' ich beinem Herzen auch, wird's immer In beiner Macht auch stehen, ihm zu folgen?
Max.

Du haft bes herzens Stimme nicht bezwungen:

So wenig wird ber herzog es vermögen.

Octavio.

D Mar, ich feh' bich niemals wiedertehren!

Unwurdig beiner wirft du nie mich febn.

Octavio. Ich geh' nach Francophera, die Mannapheir

Ich geh' nach Frauenberg, die Pappenheimer Laß ich dir hier, auch Lothringen, Toscana Und Tiefenbach bleibt da, dich zu bedecken. Sie lieben bich und sind dem Eibe treu, Und werden lieber tapfer streitend fallen, Als von dem Führer weichen und der Ebre.

Mar.

Berlag bich brauf, ich laffe fechtent hier Das Leben ober führe fie aus Pilfen.
Octavio (aufbrechenb).

Mein Cohn, leb' mohl!

Mar.

Leb' mobi!

Octavio.

Wie? Reinen Blid

Der Liebe? Keinen handedruck zum Abschied? Es ist ein blut'ger Krieg, in den wir gehn, Und ungewiß, verhüllt ist der Erfolg. So pslegten wir uns vormals nicht zu trennen. Ist es denn mahr? Ich habe keinen Sohn mehr? (Mar fällt in seine Arme, sie halten einander lange schweigend u

(Mar fallt in feine Arme, fie halten einander lange fetweigend umfaßt, bann entfernen fie fich nach verfchiedenen Seiten.)

# Dritter Aufzug.

Gaal bei ber Bergogin von Friedland.

## Erfter Auftritt.

Grafin Cerghy. Chekla. graulein non Menbrunn.

' (Beibe leptere mit weiblichen Arbeiten beichaftigt.)

Grafin.

Ihr habt mich nichts zu fragen, Thekla? gar nichts? Schon lange wart' ich auf ein Wort von Euch. Könnt Ihr's ertragen, in so langer Zeit Nicht einmal feinen Namen auszusprechen? Wie? ober wär' ich jest schon überstüffig, Und gab' es andre Wege, als durch mich? — Gesteht mir, Nichte, habt Ihr ihn gesehn?

3d) hab' ihn heut' und geftern nicht gefehn. Grafin.

Auch nicht von ihm gehört? Verbergt mir nichte! Epckla.

Rein Wort.

Grafin.

Und fonnt fo rubig fenn?

Chekla.

Ich bin's.

Gräfin.

Berlagt und, Reubrunn.

(Fraulein von Menbrunn entfernt fich.)

## Zweiter Auftritt.

Grafin. Thekla.

Gräfin.

Es gefällt mir nicht,

Daß er sich grade jest fo ftill verhält.

Chekla.

Gerade jest?

Grafin.

Nachdem er Alles weiß!

Denn jego mar's bie Beit, fich gu erflären.

Chekla.

Sprecht deutlicher, wenn ich's verstehen foll.

Grafin. In diefer Abficht fciat' ich fie binmeg.

Ihr fepd tein Kind mehr, Thekla. Euer Berg 3ft mundig, benn Ihr liebt, und fuhner Muth Ift bei der Liebe. Den habt Ihr bewiefen.

3hr artet mehr nach Gures Baters Geift,

Als nach der Mutter ihrem. Darum tonnt Ihr horen,

Bas fie nicht fähig ift zu tragen. Chekta.

3ch bitt' Euch, enbet biefe Borbereitung.

Sen's, was es fev. Heraus damit! Es fann Mich mehr nicht angftigen, als biefer Eingang. Was habt Ihr mir zu fagen? Fast es furz. Gräfin.

Ibr mußt nur nicht erichreden -

Chekla.

Mennt's! 3ch bitt' Euch.

Grafin.

Es fteht bei Euch, dem Bater einen großen Dienft Bu leiften -

Chekla.

Bei mir ftunde bas! Bas fann — Grafin.

Mar Piccolomini liebt Euch. 3hr tonnt 3hn unauflöslich an den Bater binden.

Chekla.

Braucht's bagu meiner? Ift er es nicht ichon? Grafin.

Er war's.

. Chekla.

Und warum follt' er's nicht mehr fenn, Richt immer bleiben?

Grafin.

Auch am Raifer hangt er.

Chekla.

Nicht mehr, ale Pflicht und Ehre von i m forbern. Grafin.

Bon feiner Liebe fordert man Beweife Und nicht von feiner Ehre — Pflicht und Chre! Das find vieldentig:doppelfinn'ge Ramen, Ihr follt fie ihm auslegen: feine Liebe Soll feine Chre ihm erflaren.

Chekla.

Mie?

Grafin.

Er foll dem Raifer ober Euch entfagen. Chekla.

Er wird den Vater gern in den Privatstand Begleiten. Ihr vernahmt es von ihm selbst, Wie sehr er munscht, die Waffen wegzulegen. Grafin.

Er foll fie nicht meglegen, ift die Meinung; Er foll fie fur den Bater giehn.

Chekla.

Sein Blut,

Sein Leben wird er für den Bater freudig Berwenden, wenn ihm Unglimpf widerführe.

Grafin.

3hr wollt mich nicht errathen — Run, fo hort. Der Bater ift vom Raifer abgefallen, Steht im Begriff, fich zu bem Feind zu ichlagen Mit sammt bem gangen heer —

Chekla.

D meine Mutter!

., 15

Grafin.

Es braucht ein großes Beispiel, die Armee Ihm nachzuziehn. Die Piccolomini Stehn bei dem Heer in Ansehn; sie beherrschen Die Meinung, und entscheidend ist ihr Vorgang. Des Baters sind wir sicher durch den Sohn — Ihr habt jest viel in Eurer Hand.

## Chekla.

D jammervolle Mutter! Belcher Streich bes Tobes Erwartet bich — Sie wird's nicht überleben.

### Grafin.

Sie wird in das Nothwendige sich fügen. Ich kenne sie — das Ferne, Künftige beängstigt Ihr fürchtend Herz; was unabänderlich Und wirklich da ist, trägt sie mit Ergebung.

#### Chekla.

D meine ahnungsvolle Seele — Jeht — Jeht ist sie ba, die kalte Schredenshand, Die in mein fröhlich Hoffen schaubernd greift. Ich wußt' es wohl — O gleich, als ich hier eintrat, Weisfagte mir's das bange Vorgefühl, Daß über mir die Unglücksterne stünden — Doch warum dent' ich jeht zuerst an mich — O meine Mutter! meine Mutter!

#### Grafin.

Fast Euch.

Brecht nicht in eitle Alagen aus. Erhaltet Dem Bater einen Freund, Ench den Geliebten, So fann noch Alles gut und glucklich werden.

### Chekla.

Sut werden! Bas? Wir find getrennt auf immer! — Ach, davon ist nun gar nicht mehr die Rede.

## Grafin.

Er läßt Euch nicht! Er fann nicht von Euch laffen.

Chekta

D der Ungludliche!

Grafin.

Wenn er Euch wirklich liebt, wird fein Entschluß Geschwind gefaßt fepn.

Chekla.

Sein Entschluß wird balb Gefaßt senn, daran zweifelt nicht. Entschluß! 3ft hier noch ein Entschluß?

Grafin.

Fast Euch. 3ch bore

Die Mutter nahn.

Chekla.

Grafin.

Ertragen?

Wie werd' ich ihren Anblick

Fast Euch.

# Dritter Auftritt.

Die Bergogin. Vorige.

Serzegin (jur Grafin).

Schwester, wer war hier?

3ch hörte lebhaft reben.

Gräfin. Es war Riemand.

Herzogiu.

Ich bin fo schrechaft. Jedes Rauschen tundigt mir Den Fußtritt eines Ungludsboten an. Könnt Ihr mir sagen, Schwester, wie es steht? Bird er bem Kaiser seinen Willen thun, Dem Cardinal die Reiter fenden? Sprecht, hat er den: Questenberg mit einer guten Antwort entlassen?

Grafin.

- Nein, das hat er nicht. Herzogin.

D bann ift's aus! Ich feh' bas Aergfte kommen. Sie werben ihn absehen; es wird Alles wieber So werben, wie ju Regensburg.

Grafin.

So wird's

Richt werden. Diefmal nicht. Dafür fept ruhig. (Thetia, heftig bewegt, fturgt auf die Mutter ju und ichließt fie weinend in die Arme.)

Bergogin.

D ber unbeugsam, unbezähmte Mann!
Bas hab' ich nicht getragen und gelitten
In dieser Ehe unglückevollem Bund!
Denn gleich wie an ein feurig Rad gefesselt,
Das rastlos eilend, ewig, heftig treibt,
Bracht' ich ein angstvoll Leben mit ihm zu,
Und stets an eines Abgrunds jähem Rande
Sturzdrohend, schwindelnd riß er mich dahin.
— Nein, weine nicht, mein Kind. Laß dir mein Leiden
Zu teiner bösen Borbedeutung werden,
Den Stand, der dich erwartet, nicht verleiden.
Es lebt tein zweiter Friedland: du, mein Kind,
Hast deiner Mutter Schiaffal nicht zu fürchten.

D laffen Sie uns flieben, liebe Mutter! Sonell, fonell! hier ift tein Aufenthalt für uns. Jedwede nächste Stunde brütet irgend Ein neues, ungehenres Schrechbild aus.

Bergogin.

Dir wird ein rubigeres Loos! - Auch wir. 3d und bein Bater, faben fcone Tage. Der ersten Tabre bent' ich noch mit Luft. Da mar er noch der frohlich Strebende, Sein Chrgeiz war ein mild erwarmend Reuer, Noch nicht die Flamme, die verzehrend rast; Der Raifer liebte ihn, vertraute ihm, Und mas er anfing, bas mußt' ibm gerathen. Doch feit dem Ungludstag ju Regensburg, Der ihn von feiner Boh' herunterfturgte, Ift ein unftater, ungefell'ger Beift Argwöhnisch, finfter über ihn getommen. Ihn floh die Rube, und, dem alten Glud, Der eignen Rraft nicht frohlich mehr vertrauend, Bandt' er fein herz ben bunteln Runften gu, Die Reinen, ber fie pflegte, noch begludt. Grafin.

Ihr feht's mit Euren Augen — Aber ist Das ein Gespräch, womit wir ihn erwarten? Er wird bald hier seyn, wist Ihr. Soll er fie In diesem Justand finden?

Bergogin.

Romm, mein Kind. Bifch' beine Thranen ab. Beig' beinem Bater Ein heitres Antlig — Sieh', die Schleife hier Ift los — Dieß Haar muß aufgebunden werden. Komm, trodne beine Thranen. Sie entstellen Dein holdes Auge — Was ich fagen wollte?

3a, biefer Piccolomini ift boch Ein wurd'ger Ebelmann und voll Berbienft. Grafin.

Das ift er, Schwester.

Chekla (jur Grafin, beangfligt).

Tante, wollt Ihr mich

Entidulbigen?

(Mill geben.) Grafin.

Bobin? ber Bater fommt.

Chekla.

Ich fann ihn jest nicht fehn.

Grafin.

Er wird Euch aber

Bermiffen, nach Euch fragen.

Bergogin.

Warum geht fie?

Epekla.

Es ift mir unerträglich, ihn gu febn.

Grafin (gur Bergogin).

Ihr ist nicht wohl.

Bas fehlt bem lieben Rinde?

(Beibe folgen bem Fraulein und find befchafrigt, fie jurudgubalcen.

Ballenftein ericheint, im Gefprach mit 300.)

# Bierter Auftritt.

Wallenstein. 3llo. Varige.

Wallenflein.

Es ift noch ftill im Lager?

Juo. Aues still.

Wallenstein.

In wenig Stunden kann die Nachricht da fepn Aus Prag, daß diese Hauptstadt unser ist. Dann können wir die Maske von uns werfen, Den hiesigen Truppen den gethanen Schritt Zugleich mit dem Erfolg zu wissen kun. In solchen Fällen thut das Beispiel Alles. Der Mensch ist ein nachahmendes Geschöpf, Und wer der Vorderste ist, führt die Heerde. Die Prager Truppen wissen es nicht anders, Als daß die Pilsener Voller uns gehuldigt, Und hier in Pilsen soller uns gehuldigt, Und hier in Pilsen sollen sie uns schwören, Weil man zu Prag das Beispiel hat gegeben.

— Der Buttler, sagst du, hat sich nun erklärt?

Aus freiem Trieb, unaufgefordert tam er, Sich felbft, fein Regiment dir angubieten.

Wallenstein.

Nicht jeder Stimme, find' ich, ist zu glauben, Die warnend sich im Herzen läßt vernehmen. Und zu berücken, borgt der Lügengeist Nachahmend oft die Stimme von der Wahrheit Und streut betrügliche Orakel aus. So hab' ich diesem würdig braven Mann, Dem Buttler, stilles Unrecht abzubitten: Denn ein Gefühl, deß ich nicht Meister bin, Furcht möcht' ich's nicht gern nennen, überschleicht In seiner Nähe schaubernd mir die Sinne Und hemmt der Liebe freudige Bewegung.

Und diefer Redliche, vor dem der Geift Mich warnt, reicht mir das erfte Pfand des Glucks.

Und fein geachtet Beispiel, zweifle nicht, Bird dir die Beften in dem heer gewinnen.

Wallenstein.

Jest geh' und schied mir gleich den Isolan Hieber, ich hab' ihn mir noch jungst verpflichtet. Mit ihm will ich den Anfang machen. Geh'! (Mo geht hinaus; unterdeffen find die Uebrigen wieder vorwärts gefommen.)

Wallenstein.

Sieh' da, die Mutter mit der lieben Tochter! Bir wollen einmal von Geschäften ruhn — Rommt! Mich verlangte, eine heitre Stunde Im lieben Kreis der Meinen zu verleben.

Grafin.

Wir waren lang nicht fo beifammen, Bruber.

Wallenstein (bei Seite, jur Grafin).

Rann fie's vernehmen? Ift fie vorbereitet? Grafin.

Roch nicht.

Wallenftein.

Romm her, mein Madden! Set dich zu mir. Es ist ein guter Geist auf beinen Lippen; Die Mutter hat mir beine Fertigkeit Gepriesen, es soll eine zarte Stimme Des Wohllauts in dir wohnen, die die Seele Bezaubert. Eine folche Stimme brauch' Ich jest, den bosen Damon zu vertreiben, Der um mein Haupt die schwarzen Flügel schlägt.

Bergogin.

Bo haft du beine Cither, Thella? Romm, Lag beinen Bater eine Probe horen. Bon beiner Runft.

Chekla.

D meine Mutter! Gott! Bergogin

Romm, Thefla, und erfreue beinen Bater.

Chekla.

3ch fann nicht, Mutter -

Grafin. Die? mas ift das, Nichte?

Chekla (jur Grafin).

Berfcont mich - Singen - jest - in diefer Angft Der schwerbeladnen Seele - vor ihm fingen -Der meine Mutter fturgt ins Grab!

Bergogin.

Wie, Thefla, gannen? Soll dein gut'ger Bater Vergeblich einen Bunfch geäußert haben?

Grafin.

hier ift die Cither.

Chekla.

D mein Gott - Wie fann ich -(Salt bas Inftrument mit gitternder Sand, ihre Seele arbeitet im beftig: fien Kampf, und im Angenblick, da fie anfangen foll zu fingen. ichaudert fie jufammen, wirft bas Inftrument meg und geht ichnell ab.) -

Bergogin.

Mein Rind - o, fie ift frant!

Wallenftein.

Bas ift dem Madchen? Pflegt sie so zu sepu?

Und diefer Redliche, vor dem der Geist Mich warnt, reicht mir das erste Pfand des Gluds.

Und fein geachtet Beispiel, zweifle nicht, Bird dir die Beften in dem heer gewinnen.

Wallenstein.

Jest geh' und schied mir gleich den Isolan Hieber, ich hab' ihn mir noch jungst verpflichtet. Mit ihm will ich den Anfang machen. Geh'! (300 geht hinaus; unterdeffen find die Uebrigen wieder vorwärts gefommen.)

Wallenftein.

Sieh' da, die Mutter mit der lieben Tochter! Bir wollen einmal von Geschäften ruhn — Rommt! Mich verlangte, eine heitre Stunde Im lieben Kreis der Meinen zu verleben.

Grafin.

Bir waren lang nicht fo beifammen, Bruder. Wallenftein (bei Seite, jur. Grafin).

Rann fie's vernehmen? Ift fie vorbereitet? Grafin.

Roch nicht.

Wallenftein.

Romm her, mein Madden! Set dich zu mir. Es ist ein guter Geist auf deinen Lippen; Die Mutter hat mir deine Fertigkeit Gepriesen, es soll eine zarte Stimme Des Bohllauts in dir wohnen, die die Seele Bezaubert. Eine folche Stimme brauch' Ich jeht, den bosen Damon zu vertreiben, Der um mein Haupt die schwarzen Flügel schlägt.

Bergogin.

Wo haft du deine Cither, Thetla? Romm, Laß deinen Bater eine Probe hören Bon deiner Aunft.

Chekla.

D meine Mutter! Gott! Bergogin

Romm, Thefla, und erfreue beinen Bater.

Chekla.

3d fann nicht, Mutter -

Grafin. Bie? was ift das, Richte?

Chekla (jur Grafin).

Verschont mich — Singen — jest — in dieser Angst Der schwerbeladnen Seele — vor ihm singen — Der meine Mutter stürzt ind Grab!

Bergogin.

Wie, Thella, Launen? Soll dein gut'ger Bater Bergeblich einen Bunfch geaußert haben?

Grafin.

hier ift die Cither.

Chekla.

D mein Gott — Wie kann ich — (Salt das Infirument mit zitternder hand, ihre Seele arbeitet im befrige fien Kampf, und im Angenblick, da fie anfangen foll zu fingen, schaudert fie zusammen, wirft das Infirument weg und geht schnell ab.)

Bergogin.

Mein Kind — o, sie ist frank!.

Waltenflein.

Bas ift dem Madchen? Pflegt fie fo zu fenn?

Grafin.

Run, weil sie es benn felbst verrath, so will Auch ich nicht langer schweigen.

Wallenftein.

Wie?

Grafin.

Sie liebt ihn. Wallenftein.

Liebt! Ben?

Gräfin.

Den Piccolomini liebt fie. Haft du es nicht bemerkt? die Schwester auch nicht? Bergogin.

D war es bieß, mas ihr das Gerg betlemmte! Gott fegne bich, mein Rind! du darfft

Dich deiner Wahl nicht schwen.

Grafin.

Diefe Reise -

Benn's deine Absicht nicht gewesen, schreib's Dir felber gu. Du hattest einen andern Begleiter mablen follen !

Wallenftein.

Beiß er's?

Gräfin.

Er hofft, fie zu befigen. Wallenftein.

hofft.

Sie zu besiten — Ift der Junge toll?

Grafin.

Mun mag fie's felber horen!

Wallenftein.

Die Friedlanderin

Denft er davon ju tragen? Run, der Einfall Gefällt mir! Die Gedanten fteben ihm nicht niebrig. Grafin.

Beil du so viele Gunst ihm stets bezeugt, So -

Wallenftein.

— Will er mich auch endlich noch beerben. Nun ja, ich lieb' ihn, halt' ihn werth; was aber hat das mit meiner Tochter hand zu schaffen? Sind es die Töchter, find's die einz'gen Kinder, Bomit man seine Gunst bezeugt?

Bergogin. Sein adeliger Sinn und feine Sitten

**W**allenstein. Erwerben ihm mein Herz, nicht meine Tochter. Herzogin.

Sein Stand und feine Ahnen —-

Wattenstein.
- Abnen! Was!

Er ift ein Unterthan, und meinen Cidam Will ich mir auf Europens Thronen fuchen.

Berzegin.

D lieber herzog! Streben wir nicht allzuhoch hinauf, daß wir zu tief nicht fallen mogen.
Waltenftein.

Ließ ich mir's fo viel toften, in die Soh' Bu tommen, über die gemeinen haupter Der Menschen wegguragen, um guleft Die große Lebendrolle mit gemeiner

Schillere fammil, Werfe. IV.

Bermandtichaft gu befchließen? - Sab' ich darum (Dibplich halt er inne, fich faffend.)

Sie ist das Einzige, was von mir nachbleibt Auf Erden: eine Krone will ich sehn Auf ihrem Haupte ober will nicht leben. Was? Alles — Alles set' ich drau, um sie Recht groß zu machen — ja, in der Minute, Worin wir sprechen —

(Er befinnt fich.)

Und ich follte nun, Wie ein weicherz'ger Later, was sich gern hat Und liebt, fein bürgerlich zusammengeben? Und jest foll ich das thun, jest eben, da ich Auf mein vollendet Wert den Kranz will sesen — Nein, sie ist mir ein langgespartes Kleinod, Die höchste, leste Munze meines Schases: Nicht niedriger fürwahr gedent' ich sie Als um ein Königssepter lodzuschlagen — Kerzogin.

D mein Gemahl! Sie bauen immer, bauen Bis in die Wolten, bauen fort und fort Und benken nicht dran, daß der schmale Grund Das schwindelud schwanke Werk nicht tragen kann.

Wallenftein (jur Grafin).

Saft du ihr angefündigt, welchen Bohnfit 3ch ihr bestimmt?

Grafin.

Noch nicht. Entdedt's ihr felbft. Bergogin,

Wie? Geben wir nach Karnthen nicht zurück?

Wallenftein,

Mein.

Bergogin.

Dder fonft auf teines Ihrer Gater?

Sie marden bort nicht ficher fenn.

Bergogin.

Nicht sicher

In Raifers Landen, unter Raifers Schut? Waltenftein.

Den hat des Friedlands Gattin nicht zu hoffen. Bergogin.

D Gott, bis babin haben Sie's gebracht! Wallenftein.

In holland werden Sie Sous finden. Berzogin.

Mad 2

Sie fenden und in lutherifche gander?

Wallenftein.

Der Herzog Frang von Lauenburg wird Ihr Geleitsmann babin fepn,

Bergogin.

Der Lanenburger ?

Der's mit dem Schweden halt? des Raifers Feind?

Wallenstein.

Des Raifers Feinde find die meinen nicht mehr.

Acryogin. (fiebt ben Bergog und die Grafin farectendvoll an).

It's also wahr? Es ift? Sie find gestürzt? Sind vom Commando abgesest? O Gott

Im Himmel!

Grafin (feitmarte jum Bergeg). Laffen wir fie bei bem Glauben. Du fiehft, daß fie die Bahrheit nicht ertruge.

# Fünfter Auftritt.

Graf Terzhy. Vorige.

Grafin.

Terzin! Was ift ihm? Beldes Bild bes Schredens, Als hatt' er ein Gefpenft gefehn!

Cergky

(Wallenftein bei Seite führend, heimlich).

3ft's bein Befehl, bag bie Croaten reiten? Wallenftein.

Ich weiß von nichts.

Cergky. Wir find verrathen! Wallenftein.

Bas?

, Eerzky. Sie find bavon, beut' Racht, die Jager auch: Leer fteben alle Dorfer in der Runde.

Wallenftein.

Und Ifolan?

Tergko.

Den haft bn ja verschickt. Mallen Bein.

36?

Buttler.

Mein General - ich tomme -

Wallenftein

· (fich auf feine Schultern lehnend).

Beißt bu's icon?

Der Alte hat bem Kaiser mich verrathen. Bas sagst du? Dreißig Jahre haben wir Zusammen ausgelebt und ausgehalten. In ein em Feldbett haben wir geschlafen, Aus ein em Glab getrunken, ein en Bissen Getheilt; ich stütte mich auf ihn, wie ich Auf beine trene Schulter jest mich stüte, und in dem Augenblick, da liebevoll Bertrauend meine Brust an seiner schlägt, Ersieht er sich den Vortheil, sticht das Messer Mir, listig lauernd, langsam in das Herz!

(Er verbirgt bas Gefid)t an Buttlere Brufi.)

Buttler.

Bergeft den Faliden! Gagt, mas wollt 3hr thun? Wallenftein.

Wohl, wohl gesprochen. Fahre hin! Ich bin Noch immer reich an Freunden; bin ich nicht? Das Schickal liebt mich noch: benn eben jest, Da es des Heuchlers Tüde mir entlarvt, Hat es ein treues Herz mir zugesendet. Nichts mehr von ihm. Denkt nicht, daß sein Verlust Mich schwerze, o! mich schwerzt nur der Betrug. Denn werth und theuer waren mir die Beiben, Und jener Max, er liebte mich wahrhaftig! Er hat mich nicht getäuscht, er nicht — Genug, Genug davon! Jest gilt es schwellen Nath —

Bage (fommt).

Ein Abjutant fragt nach bem Grafen Terato.

(Terity folgt bem Pagen.)

Wallenftein.

Sor', was er bringt - (Bu 3llo.) Das tonnte nicht fo beimlich Geschehen ohne Meuterei - Ber bat Die Bache an den Thoren.

Bilo.

Tiefenbach.

Wallenftein. Lag Tiefenbach ablofen unverzüglich und Tergty's Grenadiere aufgiebn - Sore! Saft bu von Buttlern Rundschaft?

3110.

Buttlern traf:id.

Gleich ift er felber hier. Der halt bir feft. (Illo geht. Ballenftein will ihm folgen.)

Grafin.

Lag ihn nicht von dir, Schwester! Salt' ihn auf -Es ift ein Ungluck -

Bergogin.

Großer Gott! Bas ift's?

(Sangt fich an ibn.)

Wallenftein (erwehrt fich ihrer).

Sept rubig! Lagt mich! Schwester! Liebes Weib, Bir find im Lager! Da ift's nun nicht anders, Da wechseln Sturm und Sonnenschein gefdwind, Schwer lenten fich die heftigen Gemuther, Und Ruhe nie begludt des guhrers haupt -Wenn ich foll bleiben, geht! Denn übel ftimmt Der Beiber Rage ju dem Thun der Manner. (Er will geben. Tergty tommt gurud.)

Bergkn.

Bleib' hier. Bon biefem Fenfter muß man's febn. Wallen fein (jur Graffin).

Geht, Schwester!

Gräfin.

Nimmermehr!

Wallenstein.

Ich will's.

Eerzhn

(führt fie bei Seite, mit einem bedeutenden Wint auf die Bergogin). Therefe!

Bergogin.

Romm, Schwester, weil er es befiehlt.

(Geben ab.)

# Siebenter Auftritt.

Wallenstein. Graf Gerghy.

Wallenflein (and Fenfier tretend).

Bas gibt's benn?

Cergky.

Es ist ein Rennen und Jusammenlaufen Bei allen Truppen. Niemand weiß die Ursach'. Seheimnisvoll, mit einer finstern Stille, Stellt jedes Corps sich unter feine Fahnen; Die Tiefenbacher machen bose Mienen; Nur die Ballonen stehen abgesondert In ihrem Lager, laffen Niemand zu und halten sich geseht, so wie sie psiegen.

Wallen ftein.

Zeigt Piccolomini fich unter ihnen?

Bergky.

Man fucht ihn; er ift nirgende angutreffen. Walten fein.

Bas überbrade benn ber Adjutant?

Terzkn.

Ihn schidten meine Regimenter ab, Sie schwören nochmals Treue bir, erwarten Boll Kriegeslust ben Aufruf jum Gefechte.

Wallenftein.

Wie aber kam ber Larmen in das Lager? Es follte ja dem Heer verschwiegen bleiben, Bis sich zu Prag das Gluck für uns entschieden.

Cerzky.

D daß du mir geglaubt! Noch gestern Abende Beschwuren wir dich, den Octavio, Den Schleicher, aus den Thoren nicht zu lassen; Du gabst die Pferde selber ihm zur Flucht —

Wallenstein.

Cersky.

Dem Jsolani hast du auch getraut, Und war der Erste doch, der dich verließ.

Mallenftein.

5 Ich zog ihn gestern erft aus seinem Elend. Fahr' hin! Ich hab' auf Dant ja nie gerechnet.

Errzky.

Und fo find Alle, Einer wie ber Andre.

Waltenftein.

Und thut er Unrecht, daß er von mir geht? Er folgt bem Gott, bem er fein Lebenlang Am Spieltisch hat gedient. Mit meinem Glude Schloß er den Bund und bricht ihn, nicht mit mir. Bar ich ihm was, er mir? bas Schiff nur bin ich, Auf das er feine Soffnung bat geladen. Mit dem er wohlgemuth das freie Meer Durchfegelte; er fieht es über Rlippen Befährlich gehn und rettet fcnell die Baare. Leicht, wie der Bogel von dem wirthbarn 3meige, Bo er genistet, fliegt er von mir auf; Rein menschlich Band ift unter uns gerriffen. Ja, der verdient, betrogen fich zu febn, Der Berg gefucht bei dem Gedankenlofen! Mit ichnell verlöschten Bugen ichreiben fich Des Lebens Bilder auf die glatte Stirne, Nichts fällt in eines Bufens ftillen Grund, Ein muntrer Ginn bewegt die leichten Gafte, Doch feine Seele marmt bas Gingemeibe. Cersko.

Doch mocht' ich mich ben glatten Stirnen lieber, Als jenen tiefgefurchten, anvertrauen.

# Achter Auftritt.

Wallenftein. Cerghy. 3llo fommt wuthent.

3110.

Berrath und Meuterei!

Cerzky.

ha! was nun wieder ?

3110.

Die Tiefenbacher, als ich Orbre gab,

Sie abzulofen - Pflichtvergeffne Schelmen!

Bergky.

Mun?

Wallenftein.

Bas benn?

3llo.

Sie verweigern ben Geborfam.

Eergkn.

So lag fie niederschießen! D, gib Orbre!

Wallenstein.

Belaffen! Belde Urfach' geben fie?

Rein Andrer foust hab' ihnen zu befehlen,

Als Generalleutnant Diccolomini.

Wallenftein.

Bas - Bie ift bas?

Bilo.

So hab' er's hinterlaffen

Und eigenhandig vorgezeigt vom Raifer.

Cerzky.

Bom Raifer - Sorft du's, Fürst?

Illo.

Auf feinen Antrieb

Sind geftern auch die Oberften entwichen.

Eergkn.

hörft du's!

Bilo.

Auch Montecuculi, Caraffa Und noch seches andre Generale werden Bermist, die er bered't hat, ihm zu folgen. Das hab' er Alles schon seit lange schriftlich Bei sich gehabt vom Kaiser und noch jüngst Erst abgeredet mit dem Questenberger.

(Ballenftein finit auf einen Stuhl und verhullt fich bas Geficht.)

D hattest du mir doch geglaubt!

### Meunter Auftritt.

Graftu. Vorige.

Grafin.

3ch tann bie Angft — ich tann's nicht langer tragen; Um Gottedwillen, fagt mir, was es ift.

Bilo.

Die Regimenter fallen von und ab. Graf Piccolomini ift ein Berrather. Grafin.

.

O meine Ahnung!

(Cturit aus dem Bimmer.)

Cersky. .

Satt' man mir geglanbt! Da fiehft du's, wie die Sterne dir gelegen! Wallenftein (richtet fich auf).

Die Sterne lugen nicht; bas aber ift Gefchehen wiber Sternenlauf und Schickfal.

Die Runft ift redlich; boch dieß falfche Berg Bringt Lug und Trug in den mahrhaft'gen himmel. Nur auf der Wahrheit ruht die Wahrsagung. Bo bie Ratur aus ihren Grangen mantet, Da irret alle Wiffenschaft. Bar es Ein Aberglaube, menschliche Gestalt Durch feinen folden Argwohn zu entehren, D nimmer icam' ich biefer Schwachheit mich! Religion ift in der Thiere Trieb; Es trinft der Bilde felbft nicht mit dem Opfer, Dem er bas Schwert will in ben Bufen ftogen. Das war fein Belbenftud, Octavio! Nicht beine Rlugheit fiegte über meine, Dein schlechtes Berg hat über mein gerades Den schändlichen Triumph davon getragen. Rein Schild. fing beinen Mordstreich auf, bu führteft Ihn ruchtos auf die unbeschütte Bruft! Ein Rind nur bin ich gegen folche Baffen.

# Behnter Auftritt.

Vorige. Buttler.

Cerzky.

D fieh' da, Buttler! bas ift noch ein Freund! Waltenftein

(geht ihm mit ausgebreiteten Armen entgegen und umfaßt ibn mit Berglichfeit).

Komm an mein Hetz, du alter Kriegsgefährte!
So wohl thut nicht der Sonne Blick im Leng, -Als Freundes Angesicht in solcher Stunde.

#### Buttler.

Mein General - ich tomme -

Wallenftein

· (fich auf feine Schultern lehnenb).

Beißt du's schon?

Der Alte hat dem Kaiser mich verrathen. Bas fagst du? Dreißig Jahre haben wir Jusammen ausgelebt und ausgehalten. In einem Feldbett haben wir geschlafen, Aus einem Glas getrunken, einen Bissen Setheilt; ich stütte mich auf ihn, wie ich Auf deine treue Schulter jest mich stütze, Und in dem Augenblick, da liebevoll Vertrauend meine Brust an seiner schlägt, Ersieht er sich den Vortheil, sticht das Messer Mir, listig lauernd, langsam in das Herz!

ger vervirgt vas Geffahr an Buttiers Bruft

#### Buttler.

Bergeft den Falfden! Sagt, mas wollt 3hr thun? Wallenflein.

Wohl, wohl gesprochen. Fahre hin! Ich bin Noch immer reich an Freunden; bin ich nicht? Das Schickal liebt mich noch: denn eben jest, Da es des Heuchlers Tüde mir entlarvt, Hat es ein treues Herz mir zugesendet. Nichts mehr von ihm. Denkt nicht, daß sein Verlust Mich schmerze, o! mich schmerzt nur der Betrug. Denn werth und theuer waren mir die Beiben, Und jener Max, er liebte mich wahrhaftig! Er hat mich nicht getäuscht, er nicht — Genug, Genug davon! Jest gilt es schnellen Rath —

Der Reitende, den mir Graf Kinsty ichiat Ans Prag, tann jeden Augenblid erscheinen. Bas er auch bringen mag, er darf den Meutern Nicht in die Hande fallen. Drum, geschwind, Schickt einen sichern Boten ihm entgegen, Der auf geheimem Beg ihn zu mir führe.

(Illo will gehen.)

Buttler (bålt ibn jurud).

Mein Feldherr, wen erwartet 3hr? Wallenftein.

Den Gilenden, der mir die Nachricht bringt, Wie es mit Prag gelungen.

Buttler.

Hum!

Wallenftein.

Bas ift Euch?

Buttler.

So wist Ihr's nicht?

Wallenstein. Was denn? Buttler.

Bie diefer Larmen

Ine Lager fam? -

Wallenftein.

Wie?

Buttler.

Jener Bote —

Wallenftein (erwartungevoll).

Run ?

Buttler.

Er ist herein.

- Wir aber glauben's nicht, bag du ein Reind Und Landeverräther bift, wir halten's bloß Für Lug und Trug und fpanische Erfindung.

(Treubergig.)

Du felber follft und fagen, mas bu vorhaft, Denn du bift immer mahr mit und gemefen: Das hochfte Butraun haben wir gu bir; Rein fremder Mund foll zwifden uns fich fcieben, Den guten Feldherrn und die guten Truppen.

Waltenftein.

Daran erfenn' ich meine Pappenheimer. Befreiter.

Und dieß entbietet bir dein Regiment: Bit's beine Absicht bloß, dieß Kriegesscepter, Das dir gebührt, das dir der Raifer hat Bertraut, in beinen Sanden zu bewahren, Deftreiche rechtschaffner Reldhauptmann gu fenn, So wollen wir dir beiftehn und bich fcuben Bei beinem guten Rechte gegen Jeden -Und wenn die andern Regimenter alle Sich von dir wenden, wollen wir allein Dir tren fenn, unfer Leben fur bich laffen: Denn das ift unfre Reiterpflicht, daß wir Umfommen lieber, als dich finten laffen; Menn's aber fo ift, wie des Raifers Brief Befagt, wenn's wahr ift, daß du und jum Feind Treulofer Beife willft binuber führen, Mas Gott verhüte! ja, fo wollen wir Dich auch verlaffen und dem Brief gehorchen. Waltenftein.

Bort, Rinder -

Waltenstein (nach einer Paufe). Es ist entschieben, nun ist's gut — und schnell Bin ich geheilt von allen Zweiselsqualen; Die Brust ist wieber frei, ber Geist ist hell, Nacht muß es sepn, wo Friedlands Sterne strahlen. Mit zögerndem Entschluß, mit wankendem Gemüth Zog ich das Schwert: ich that's mit Widerstreben, Da es in meine Wahl noch war gegeben; Nothwendigkeit ist da, der Zweisel stieht, Zest secht ich für mein Haupt und für mein Leben.

(Er geht ab. Die Andern solgen.)

## Gilfter Auftritt.

## Grafin Berghy

tonimt aus bem Seitengimmer.

Nein! ich kaun's länger nicht — Wo sind sie? Alles Ift leer. Sie lassen mich allein — allein In dieser fürchterlichen Angst — Ich muß Mich zwingen vor der Schwester, rubig scheinen Und alle Qualen der bedrängten Brust. In mir verschließen — das ertrag' ich nicht! — Wenn es und sehl schlägt, wenn er zu dem Schweden Mit leerer Hand, als Flüchtling, müßte kommen, Nicht als geehrter Bundsgenosse, stattlich, Gesolgt von einer Heeresmacht — Wenn wir Von Land zu Lande, wie der Psalzgraf, müßten wandern, Sin schmählich Denkmal der gesallnen Größe —

Euch will ich mich vertrauen - Euer Berg Sep meine Festung ! Seht, auf diese Bruft Bielt man! nach biefem greifen Saupte! - bas Ift fpan'iche Dankbarkeit; das haben wir Rur jene Morbichlacht auf der alten Befte, Auf Lugens Chnen; darum marfen wir Die nadte Bruft ber Partifan' entgegen; Drum machten wir die eisbededte Erde, Den harten Stein ju unferm Pfühl. Rein Strom Bar und ju fchnell, fein Bald ju undurchbringlich, Wir folgten jenem Mannsfeld unverdroffen Durch alle Schlangenfrummen feiner Rlucht, Ein ruhelofer Marich war unfer Leben, Und wie des Windes Saufen, heimathlos, Durchfturmten wir die friegbewegte Erde. Und jest, ba wir die schwere Baffenarbeit, Die undankbare, fluchbeladene, gethan, Mit unermudet treuem Urm bes Rrieges Laft Bewälzt, foll diefer faiferliche Jungling Den Frieden leicht wegtragen, foll ben Delzweig, Die mohlverdiente Bierbe unfere haupte, Sich in die blonden Anabenhaare flechten -

### Gefreiter.

Das foll er nicht, so lang wir's hindern tonnen. Niemand, als-du, der ihn mit Auhm geführt, Soll diesen Krieg, den fürchterlichen, enden. Du führtest uns heraus ins blut'ge Feld Des Todes: du, kein Andrer, sollst uns fröhlich Heimführen in des Friedens schone Fluren, Der langen Arbeit Früchte mit uns theilen — Ihr glaubt, ber Herzog fev entfest — ber Herzog Ift nicht entfest — er ift —

Chekla (jur Grafin gehenb).

Wollt Ihr fie todten? Grafin.

Der herzog ist -

Chekia

(ble Arme um die Mutter schlagend).

D standhaft , meine Mutter!

Grafin.

Emport hat fich der Herzog, zu dem Feind Sat er fich schlagen wollen, die Armee Hat ihn verlaffen, und — es ist mißlungen.

(Mahrend biefer Worte wantt bie Bergogin und fallt ohnmachtig in bie Arme ihrer Tochter.)

Ein großer Saal beim Bergog von Friedland.

## Dreizehnter Auftritt.

Wallenstein im Sarnisch.

Du hast's erreicht, Octavio! — Fast bin ich Jest so verlassen wieder, als ich einst Wom Regensburger Fürstentage ging.
Da hatt' ich nichts mehr als mich selbst — doch was Ein Mann kann werth sepn, habt ihr schon erfahren. Den Schmuck der Zweige habt ihr abgehauen:
Da steh' ich, ein entlaubter Stamm; doch innen Im Marke lebt die schaffende Gewalt,
Die sprossend eine Welt aus sich geboren.
Schon einmal galt ich euch statt eines Heers,

3ch Einzelner. Dabingeschmolzen vor Der ichwed'ichen Starte waren eure heere. Am Lech fant Tilly, euer letter Hort, Ins Baperland, wie ein gefchwollner Strom, Ergof fich biefer Guftav, und ju Bien In feiner hofburg gitterte der Raifer. Soldaten waren theuer, benn die Menge Beht nach dem Glud - ba mandte man die Angen Auf mich, den Selfer in der Noth; es beugte fich Der Stolz des Raifers vor dem Schwergefrankten, 3ch follte aufstehn mit dem Schöpfungewort Und in die boblen Läger Menschen sammeln. 3ch that's. Die Trommel ward gerührt. Mein Name Ging, wie ein Rriegegott, durch die Welt. Der Pflug, Die Werkstatt wird verlaffen, Alles wimmelt Der altbekannten hoffnungefahne ju -- Noch fühl' ich mich benfelben, der ich war! Es ift der Beift, der sich den Körper baut, Und Friedland wird fein Lager um fich fullen. Führt eure Taufende mir fühn entgegen: Bewohnt wohl find fie, unter mir ju flegen, Nicht gegen mich - Wenn Saupt und Glieber fich trennen. Da wird fich zeigen, wo die Seele wohnte.

(Illo und Tergfy treten ein.)

Muth, Freunde, Muth! Bir find noch nicht zu Boben. Fünf Regimenter Terzty find noch unfer Und Buttlers wadre Schaaren — Morgen ftost Ein heer zu uns von sechzehntausend Schweben. Nicht macht'ger war ich, als ich vor neun Jahren Auszog, dem Kaifer Deutschland zu erobern.

# Vierzehnter Auftritt.

Porige. Neumann, ber ben Grafen Terzen bei Gelte führt und mit ihm fpricht.

Cergky (ju Meumann).

Bas fuchen Sie?

Wallenstein.

Was gibt's?

Cergky.

Bon Pappenheim verlangen bich im Namen Des Regiments zu fprechen.

Wallenstein (fchnell zu Reumann).

Laß fie kommen.
(Meumann geht hinqub)

Davon erwart' ich etwas. Gebet Acht, Sie zweifeln noch und find noch ju gewinnen.

# Fünfzehnter Auftritt.

Wallenstein. Terzhy. Ilo. Behn Curaffiere, von einem Gefreiten geführt, marichiren auf und fiellen fich nach bem Commando in einem Glied vor ben Bergog, die Sonneurs machend.

#### Wallenstein .

(nachbem er fie eine Beitlang mit ben Augen gemeffen, jum Gefreiten). 3ch tenne bich wohl. Du bift aus Brugg in Flandern, Dein Nam' ift Mercy.

Gefreiter. Heinrich Mercy heiß' ich. Wallenftein.

Du murbest abgeschnitten auf bem Marich, Bon heffischen umringt und schlugft bich burch, Mit hundert achtzig Mann durch ihrer Taufend. Gefreiter.

Co ift's, mein General.

Wallen flein.

Bas murbe bir

Für diefe madre That?

Befreiter.

Die Chr', mein Felbherr,

Um bie ich bat, bet biefem Corps zu bienen. Wallenflein (wender fich zu einem Andern).

Du warst darunter, als ich die Freiwilligen heraus ließ treten auf dem Altenberg, Die schwed'sche Batterie hinweg zu nehmen.

Ameiter Curaffier. So ift's, mein Keldherr.

Wallenstein. `
Ich vergeffe Reinen,

Mit bem ich einmal Borte hab' gewechselt. Bringt eure Sache por.

Gefreiter (commandirt). Gewehr in Arm!

Wallenftein (ju einem Dritten gewendet). Du nennft bich Riebect, Roln ift bein Geburteort.

Dritter Caraffier.

Misbed aus Roln.

Wallenftein.

Den schwed'schen Oberst Dubald brachtest bu Gefangen ein im Nürenberger Lager.

Befreiter.

Braucht nicht viel Borte. Sprich Ja ober Rein, fo find wir icon gufrieden. Waltenflein.

Hört an. Ich weiß, daß ihr verständig sevb,
Selbst prüft und denkt und nicht der Heerde folgt:
Drum hab' ich euch, ihr wißt's, auch ehrenvoll
Stets unterschieden in der Heereswoge:
Denn nur die Fahnen zählt der schnelle Blick
Des Feldherrn, er bemerkt kein einzeln Haupt,
Streng herrscht und blind der eiserne Befehl,
Es kann der Mensch dem Menschen hier nichts gelten —
So, wist ihr, hab' ich's nicht mit euch gehalten:
Wie ihr euch selbst zu fassen angesangen
Im roben Handwerk, wie von euren Stirnen
Der menschliche Gedanke mir geleuchtet,
Hab' ich als freie Männer euch behandelt,
Der eignen Stimme Recht euch zugestanden —

Ja, wurdig hast du stets mit uns verfahren, Mein Feldherr, uns geehrt durch dein Vertraun, Und Gunst erzeigt vor allen Regimentern. Wir folgen auch dem großen Hausen nicht, Du siehst's! Wir wollen treulich bei dir halten. Sprich nur ein Wort, dein Wort soll uns genügen, Daß es Verrath nicht sep, worauf du sinnst, Daß du bas heer zum Feind nicht wollest führen.

Mich, mich verrath man! Aufgeopfert hat mich Der Kaifer meinen Feinden, fallen muß ich, Wenn meine braven Truppen mich nicht retten. Euch will ich mich vertrauen - Euer Berg Sep meine Keftung ! Seht, auf diese Bruft Bielt man! nach biefem greifen Saupte! - bas Ift fpan'iche Dantbarteit; bas haben wir Rur jene Mordichlacht auf der alten Befte, Auf Lugens Chnen; barum marfen wir Die nadte Bruft ber Partifan' entgegen; Drum machten wir die eisbededte Erbe, Den harten Stein ju unferm Pfühl. Rein Strom Bar und zu ichnell, tein Bald zu undurchtringlich, Wir folgten jenem Mannefeld unverdroffen Durch alle Schlangenfrummen feiner Rlucht, Ein ruhelofer Marich war unfer Leben, Und wie des Windes Saufen, beimathlos, Durchfturmten wir die friegbewegte Erde. Und jest, da wir die schwere Waffenarbeit, Die undankbare, fluchbeladene, gethan, Mit unermudet treuem Urm des Krieges Laft Gewälzt, foll diefer faiferliche Jungling Den Frieden leicht wegtragen, foll ben Delzweig, Die mohlverdiente Bierde unfere Saupte, Sich in die blonden Anabenhaare flechten -

#### Gefreiter.

Das foll er nicht, so lang wir's hindern können. Miemand, als du, der ihn mit Ruhm geführt, Soll diesen Krieg, den fürchterlichen, enden. Du führtest uns heraus ins blut'ge Feld Des Todes: du, kein Andrer, sollst uns fröhlich heimführen in des Friedens schone Fluxen, Der langen Arbeit Früchte mit uns theilen

#### Waltenflein.

Bie? Denft ihr, euch im fraten Alter endlich Der Kruchte zu erfreuen? Glaubt bas nicht! Ihr werbet diefes Rampfes Ende nimmer Erbliden! biefer Krieg verschlingt und Alle. Deftreich will feinen Frieden: darum eben, Beil ich den Krieden fuche, muß ich fallen. Bas fummert's Deftreich, ob ber lange Rrieg Die Beere aufreibt und die Welt vermuftet: Es will nur machfen ftete und Land gewinnen. Ihr fend gerührt - Ich feb' den ebeln Born Mus euren friegerifchen Augen bligen. D daß mein Beift euch jest befeelen mochte, Rubn, wie er einst in Schlachten euch geführt! Ihr wollt mir beiftebn, wollt mich mit den Baffen Bei meinem Rechte fcongen - bas ift ebelmuthig! Doch denfet nicht, daß ihr's vollenden werdet, Das fleine heer! Bergebens werdet ihr Für euren Feldherrn euch geopfert haben.

(Butraulich.)

Nein, last uns sicher gehen, Freunde suchen! Der Schwebe fagt uns Sulfe zu: last uns Jum Schein sie nugen, bis wir, Beiben furchtbar, Europens Schickfal in den handen tragen Und der erfreuten Welt aus unferm Lager Den Frieden schön betränzt entgegen führen.

Gefreiter.

So treibst du's mit dem Schweden nur zum Schein? Du willst den Kaiser nicht verrathen, willst und Nicht schwedisch machen? Sieh', das ist's allein, Was wir von dir verlangen zu ersahren.

#### Wallenflein.

Bas geht ber Schwed' mich an? Ich haff' ihn, wie Den Pfuhl ber Solle, und mit Gott gedent' ich ihn Bald über feine Oftfee beimzujagen. Mir ift's allein ums Bange. Geht! ich bab' Ein Berg, ber Jammer diefes deutschen Bolte erbarmt mich. Ihr fept gemeine Manner nur; boch bentt Ihr nicht gemein, ihr fcheint mir's werth vor Andern, Dag ich ein traulich Wortlein zu euch rebe -Seht! Kunfgehn Jahr' icon brennt die Kriegesfactel, Und noch ift nirgende Stillftand. Schwed' und Deutscher! Papift und Lutheraner! Reiner will Dem Andern weichen! Jede Sand ift wider Die andre! Alles ift Partei und nirgends Rein Richter! Sagt, wo foll bas enden? wer Den Andul entwirren, ber, fich endlos felbft Bermehrend, machet - Er muß zerhauen werden. 3d fubl's, daß ich ber Mann bes Schicfals bin, Und boff's mit eurer Sulfe zu vollführen.

# Sechzehnter Auftritt.

Buttler. Vorige.

Buttler (im Eiser). gethan . mein Selbher:

Das ift nicht wohl gethan, mein Felbherr! wallenftein.

Was ?

Buttler.

Das muß uns ichaden bei ben Gutgefinnten.

Wallenftein.

Bas benn?

Buttler.

Es heißt ben Aufruhr öffentlich erflaren! Wallenftein.

Bas ift es benn?

Buttler.

Graf Terzky's Regimenter reißen Den kaiferlichen Abler von den Fahnen Und pflanzen deine Zeichen auf.

Wefreiter (ju den Guraffieren).

Rechts um!

Wallenstein.

Berfluct fen biefer Rath und wer ihn gab!
(Bu ben Garaffren, welche abmarfchiren.)

Halt, Kinder, halt — Es ist ein Irrthum — Hort — Und streng will ich's bestrafen — Hört doch! Bleibt! Sie hören nicht. (Bu Mo.) Geh' nach, bedeute sie, Bring' sie zuruck, es koste, was es wolle.

(Illo eilt hinaus.)

Das stürzt uns ins Berberben — Buttler! Buttler Ihr sept mein boser Damon, warum mußtet Ihr's In ihrem Beisenn melben! — Alles war Auf gutem Beg — sie waren halb gewonnen — Die Rasenden, mit ihrer unbedachten Dienstfertigkeit! D, grausam spielt das Glück Mit mir! der Freunde Eifer ist's, der mich Zu Grunde richtet, nicht der Haß der Feinde.

## Siebenzehnter Auftritt.

Worige. Die Bergogin fturgt ins Bimmer. Ihr folgt Chekla und die Grafin. Dann 3llo.

Bergogin.

D Albrecht! Bas haft bu gethan!

Wallenftein.

Mun bas noch!

Grafin.

Bergeih' mir, Bruder. 3ch vermocht' es nicht:

Gie wiffen Alles.

Bergogin.

Bas haft bu gethan! Grafin (ju Tergty).

Ift feine hoffnung mehr? Ift Alles benn

Berloren ?

Cergkn.

Alles. Prag ift in bes Raifers Sanb, Die Regimenter haben neu gehulbigt.

Grafin.

Seimtüdifcher Octavio! - Und auch Graf Mar ist fort?

Cergky.

Bo follt er fenn? Er ift

Mit feinem Bater über zu dem Raifer.

(Thetla fturgt in die Urme ihrer Mutter, bad Geficht an ihrem Bufen verbergend.)

Bergogin (fie in die Arme fchließend).

Ungludlich Rind! Ungludlichere Mutter!

Wallenftein (bei Geite gebend mit Terita).

Las einen Reisewagen schnell bereit seon

Im hinterhofe, diese wegzubringen.

Abschied zu nehmen, tomm' ich — Es ist aus. Ich muß, muß dich verlassen, Thekla — muß! Nur einen Blid des Mitleids gönne mir, Doch deinen haß kann ich nicht mit mir nehmen. Sag', daß du mich nicht hassest. Sag' mir's, Thekla.

(Indem er ihre Sand faßt, heftig bewegt.)

D Gott! — Gott! ich tann nicht von biefer Stelle. 3ch tann es nicht — tann diefe hand nicht laffen. Sag', Thella, daß du Mitleid mit mir haft, Dich felber überzeugft, ich tann nicht anders.

(Thetia, feinen Bild vermeibend, zeigt mit ber Sand auf ihren Bater; er wendet fich nach bem Bergog um, ben er jept erft gewahr wirb.)

Du hier? — Nicht bu bift's, ben ich hier gesucht. Dich follten meine Augen nicht mehr schauen. Ich hab' es nur mit ihr allein. hier will ich Bon biesem herzen freigesprochen fenn, An allen Andern ist nichts mehr gelegen.

#### Wallenftein.

Denkst du, ich soll der Thor senn und dich ziehen laffen Und eine Großmuthscene mit dir spielen?
Dein Bater ist zum Schelm an mir geworden:
Du bist mir nichts mehr, als sein Sohn, sollst nicht Umsonst in meine Macht gegeben seyn.
Denk' nicht, daß ich die alte Freundschaft ehren werde, Die er so ruchlos hat verlest. Die Zeiten Der Liebe sind vorbei, der zarten Schonung, Und Haß und Rache kommen an die Reihe.

Mar.

Du wirst mit mir verfahren, wie du Macht hast. Wohl aber weißt du, daß ich beinem Born

Dich wird die Belt nicht tadeln, fie wird's loben, Daß dir der Freund bas Meiste hat gegolten.

## Meunzehnter Auftritt.

Vorige. Menmann.

Wallenftein.

Was gibt's?

Meumann.

Die Pappenheimischen sind abgeseffen Und ruden an zu Fuß: sie find entschlossen, Den Degen in der Hand das Haus zu sturmen; Den Grasen wollen sie befrein.

Wallenstein (zu Terzin).

Man foll

Die Ketten vorziehn, das Gefchut aufpffanzen. Mit Kettentugeln will ich fie empfangen.

(Terzih gohk)

Mir vorzuschreiben mit dem Schwert! Geb', Neumann, Sie follen sich zurudziehn, augenblick, Ift mein Befehl, und in der Ordnung schweigend warten, Was mir gefallen wird zu thun.

(Meumann geht ab. Muo ift and Fenfter getreten.)

Grafin.

Entlaß ihn!

3ch bitte dich, entlaß ihn!

Illo (am Fenfter).

Tod und Teufel!

Mit meinem herzblut nahrt' ich ihn, er fog Sich fdwelgend voll an meiner Liebe Bruften, . 3ch hatte nimmer Arges gegen ihn, Beit offen ließ ich bes Gedankens Thore Und marf bie Schluffel meifer Borficht meg -Am Sternenhimmel fucten meine Augen, Im weiten Weltenraum den Reind, ben ich 3m herzen meines herzens eingeschloffen. - Bar' ich bem Ferdinand gemefen, mas Octavio mir war - 3ch hatt' ihm nie Rrieg angefündigt - nie hatt' ich's vermocht. Er war mein ftrenger herr nur, nicht mein Kreund, Nicht meiner Treu' vertraute fich ber Raifer; Rrieg war ichon zwischen mir und ihm, als er Den Kelbherrnftab in meine Bande legte: Denn Rrieg ift ewig zwischen Lift und Argwohn; Mur zwischen Glauben und Bertraun ift Friede. Wer das Vertraun vergiftet, o der mordet Das werdende Gefchlecht im Leib ber Mutter!

#### Mar.

Ich will den Bater nicht vertheidigen.
Beh' mir, daß ich's nicht kann!
Unglücklich schwere Thaten sind geschehn,
Und eine Frevelhandlung saßt die andre
In enggeschlossen Kette grausend an.
Doch wie geriethen wir, die nichts verschuldet,
In diesen Kreis des Unglücks und Verbrechens?
Wem brachen wir die Treue? Marum muß
Der Väter Doppelschuld und Frevelthat
Und gräßlich wie ein Schlangenpaar umwinden?

Barum der Bater unversöhnter haß Auch und, die Liebenden, gerreißend scheiden? (Er umichlingt Thetla mit bestigem Schmert.)

Wallenstein

(bat den Blid ichweigend auf ihn geheftet und nabert fich jest). Mar, bleibe bei mir! - Geb' nicht von mir, Mar! Sieh', als man bich im Prag'ichen Winterlager Ind Belt mir brachte, einen garten Anaben, Des deutschen Winters ungewohnt, die Sand War dir erftarrt an der gewicht'gen Fahne -Du wolltest mannlich sie nicht lassen - bamale nahm ich Dich auf, bedecte bich mit meinem Mantel, 3ch felbst mar beine Barterin, nicht schämt' ich Der fleinen Dienste mich, ich pflegte beiner Mit weiblich forgender Gefchäftigfeit, Bis bu, von mir erwarmt, an meinem Bergen, Das junge Leben wieder freudig fühlteft. Bann hab' ich feitbem meinen Ginn verandert? 3ch habe viele Taufend reich gemacht, Mit Ländereien fie beschenft, belohnt Mit Chrenftellen - bich hab' ich geliebt, Mein Berg, mich felber hab' ich bir ergeben. Sie alle waren Kremblinge, bu warst Das Kind des Saufes - Mar, du fannst mich nicht verlaffen ! Es tann nicht fevn, ich mag's und will's nicht glauben, Dag mich der Mar verlaffen fann.

Mar.

D Gott!

Wallenftein.

Ich habe dich gehalten und getragen Bon Kindesbeinen an — Was that bein Bater Für dich, das ich nicht reichlich auch gethan? Ein Liebesneh hab' ich um dich gesponnen: Berreiß' es, wenn du kannst — Du bist an mich Gefnüpft mit jedem zarten Seelenbande, Mit jeder heil'gen Fessel der Natur, Die Menschen an einander ketten kann. Seh' hin, verlaß mich, diene deinem Kaiser, Laß dich mit einem goldnen Gnadenkettlein, Mit seinem Widdersell dafür belohnen, Daß dir der Freund, der Vater deiner Jugend, Daß dir das heiligste Gefühl nichts galt.

D Gott! Wie tann ich andere? Muß ich nicht? Mein Gid — die Pflicht —

Wallenftein.

Pflicht, gegen wen? Wer bift bu? Wenn ich am Raifer unrecht handle, ift's Mein Unrecht, nicht bas beinige. Geborft Du dir? Bift bu bein eigener Gebieter, Stehft frei ba in ber Belt, wie ich, bag bu Der Thater beiner Thaten tonnteft feyn ? Muf mich bift bu gepflangt, ich bin bein Raifer, Mir angehören, mir geborchen, das 'Aft beine Chre, bein Maturgefes. Und wenn der Stern, auf dem bu lebft und wohnft, Aus feinem Gleife tritt, fich brennend wirft Auf eine nachfte Welt und fie entgundet: Du fannft nicht mablen, ob du folgen willft; Fort reift er bich in seines Schwunges Rraft Sammt seinem Ring und allen feinen Monden. Mit leichter Schuld gehft du in biefen Streit.

Dich wird die Belt nicht tadeln, fie wird's loben, Daß dir der Freund das Meiste hat gegolten.

## Meunzehnter Auftritt.

Vorige. Menmann.

Wallenftein.

Was gibt's?

Meumann.

Die Pappenheimischen find abgesessen Und ruden an ju Fuß: sie find entschloffen, Den Degen in der hand das haus ju stürmen; Den Grasen wollen sie befrein.

Wallenstein (ju Tergen).

Man foll

Die Ketten vorziehn, bas Gefchut aufpflangen. Mit Kettentugeln will ich fie empfangen.

(Terzify gohi.)

Mir vorzuschreiben mit dem Schwert! Geh', Reumann, Sie follen sich zurudziehn, augenblick, Ift mein Befehl, und in der Ordnung schweigend warten, Was mir gefallen wird zu thun.

(Neumann geht ab. Muo ift and Tenfter getreten.)

Grafin.

Entlaß ihn!

3ch bitte dich, entlaß ihn!

Allo (am Benfer).

Lod und Tenfel!

Wallenftein.

Bas ist's?

Bilo.

Aufe Rathhaus steigen fie, das Dach Bird abgebedt, fie richten die Kanonen Aufs Saus —

Mar.

Die Rafenden!

3110.

Sie machen Anstalt,

Und gu beschießen -

Bergogin und Grafin. Gott im himmel!

Mar (ju Ballenftein).

Las mich

Sinunter, fie bebeuten -

Wallen flein.

' Reinen Schritt!

Max

(auf Thetla und die Bergogin zeigenb).

3hr Leben aber! beine!

Wallenftein.

Bas bringft du, Tergty?

Zwanzigster Auftritt.

Dorige. Tergan tommt jurud.

Ecrakn.

Botidaft von unfern treuen Regimentern. 3br Muth fep langer nicht zu banbigen,

Sie fiehen um Erlaubnif anzugreifen, Bom Prager und vom Mühl-Thor find fie Herr, Und wenn du nur die Lofung wolltest geben, So könnten sie den Feind im Rücken fassen, Ihn in die Stadt einkeilen, in der Enge Der Straßen leicht ihn überwältigen.

3110.

D tomm! Laß ihren Gifer nicht erfalten! Die Buttlerischen halten treu zu und. Wir sind die größre Zahl und werfen sie Und enden hier in Pilsen die Emporung.

Wallenftein.

Soll biese Stadt zum Schlachtgefilbe werden, Und brüderliche Zwietracht, seueraugig, Durch ihre Straßen lodgelassen toben? Dem tauben Grimm, der keinen Führer hört, Soll die Entscheidung übergeben senn? Hier ist nicht Naum zum Schlagen, nur zum Burgen; Die lodgebundnen Furien der Buth Nust keines Herrschers Stimme mehr zuruck. Bohl, es mag senn! Ich hab' es lang bedacht, So mag sich's rasch und blutig denn entladen.

(Bu Mar gewendet.)

Wie ist's? Willst du den Sang mit mir versuchen? Freiheit, zu geben, hast du. Stelle dich Mir gegenüber. Führe sie zum Kampf. Den Krieg verstehst du, hast bei mir etwas Gelerut, ich darf des Segners mich nicht schamen, und keinen schönern Tag erlebst du, mix Die Schule zu bezahlen.

Grafin.

Ift es dahin

Sefommen? Better, Better! fontt 3hr's tragen? --

Die Regimenter, die mir anvertraut find, Dem Kaifer treu hinwegzuführen, hab' ich

Gelobt: Dief will ich halten oder sterben. Mehr fordert keine Pflicht von mir. Ich fecte

Nicht gegen bich, wenn ich's vermeiben tann, Denn auch bein feindlich haupt ift mir noch beilig.

Wallenftein,

Was ist das?

Cergky.

(Es gefchehen zwei Schuffe. Illo und Terzen eilen ans Fenfter.)

Er stürzt.

Wallenftein.

Stürzt! Ber ?

Bilo.

Die Tiefenbacher thaten

Den Schuß.

Wallenftein.

Auf wen?

3110.

Auf diesen Neumann, ben

Du ichidteft -

Wallenftein (auffahrenb).

Tod und Teufel! So will ich — "

(Bill gehen.)

Ecr3ky.

Dich ihrer blinden Wuth entgegenstellen?

Bergogin und Grafin.

Um Gotteewillen nicht!

Bilo.

Jest nicht, mein Felbherr! Grafin.

D halt' ibn! balt' ibn!

Wallenstein.

Las mich!

Mar.

Thu' es nicht, Jest nicht. Die blutig rasche That hat sie In Buth gesest, erwarte ihre Rene —

Wallenflein.

Hinweg! In lange schon hab' ich gezaubert. Das tonnten sie sich freventlich ertühnen, Weil sie mein Angesicht nicht sahn — Sie sollen Mein Antlit sehen, meine Stimme hören — Sind es nicht meine Truppen? Bin ich nicht Ihr Feldherr und gesürchteter Gebieter? Laß sehn, ob sie das Antlit nicht mehr kennen, Das ihre Sonne war in dunkler Schlacht! Es braucht der Wassen nicht. Ich zeige mich Bom Altan dem Nebellenheer, und, schnell Bezähmt, gebt Acht, kehrt der empörte Sinn Ins alte Bette des Sehorsams wieder.

(Er geht. Ihm folgen Illo, Tergty und Buttler.)

# Gin und zwanzigster Auftritt.

Grafin. Bergogin. Mar und Thekla.

Grafin (jur Bergogin).

Benn fie ihn fehn — Es ift noch hoffnung, Schwester.
Serzogin.

Soffnung! ich habe feine.

Mar

(ber mabrend bes letten Auftritts in einem fichtbaren Kampf von ferne gestanden, tritt naber).

Das ertrag' ich nicht.

Ich kam hieher mit fest entschiedner Seele,
Ich glaubte recht und tadellos zu thun
Und muß hier stehen, wie ein Hassenswerther,
Ein roh Unmenschlicher, vom Fluch belastet,
Wom Abscheu Aller, die mir theuer sind,
Unwürdig schwer bedrängt die Lieben sehn,
Die ich mit einem Wort beglücken kann —
Das Herz in mir empört sich, es erheben
Zwei Stimmen streitend sich in meiner Brust,
In mir ist Nacht, ich weiß das Rechte nicht zu wählen.
O wohl, wohl hast du wahr geredet, Vater,
Zu viel vertraut' ich auf das eigne Herz:
Ich stehe wankend, weiß nicht, was ich soll.
Erä sin.

Sie wissen's nicht? Ihr Herz sagt's Ihnen nicht? So will ich's Ihnen sagen!
Ihr Water hat den schreienbsten Berrath An und begangen, an des Kürsten Haupt Gefrevelt, und in Schmach gestürzt: baraus

## Drei und zwanzigster Auftritt.

Porige. Wallenstein, begleitet von Illo und Buttler. Darauf Curafftere.

Wallenftein (im Rommen).

Terzty!

Cergkn.

Mein Kurft!

Wallenftein.

Lag unfre Regimenter

Sich fertig halten , heut' noch aufzubrechen: Denn wir verlaffen Pilfen noch vor Abend.

(Tergen geht ab.)

Buttler -

Buttler.

Mein General!

Wallenstein.

Der Commandant zu Eger Ift Euer Freund und Landsmann. Schreibt ihm gleich Durch einen Eilenden, er foll bereit fenn, Und morgen in die Festung einzunehmen — Ihr folgt und selbst mit Curem Regiment.

Buttler.

Es foll gefchehn, mein Felbherr!

mallen ftein

(tritt amifchen Mar und Theila, welche fich mabrend diefer Beit feft umfchlungen gehalten).

Scheidet!

Mar.

Sott!

#### Mar (unterbricht fie).

Nicht Friedlands Tochter, Ich frage bich, dich, die Geliebte, frag' ich! Es gilt nicht, eine Krone zu gewinnen: Das möchtest du mit klugem Geist bedenken. Die Ruhe deines Freundes gilt's, das Glück Bon einem Tausend tapfrer Helbenherzen, Die seine That zum Muster nehmen werden. Soll ich dem Kaiser Eid und Pflicht abschwören? Soll ich ins Lager des Octavio Die vatermörderische Augel senden? Denn wenn die Kugel los ist aus dem Lauf, Ist sie kein todtes Berkzeug mehr, sie lebt, Ein Geist fährt in sie, die Erinnven Ergreisen sie, des Frevels Nächerinnen, Und führen tücksich ein den argsten Beg.

Chekla.

### D Max —

### Mar (unterbricht fie).

Nein, übereile dich auch nicht!
Ich kenne dich. Dem edeln herzen könnte
Die schwerste Pflicht die nächste scheinen. Nicht
Das Große, nur das Menschliche geschehe.
Denk, was der Fürst von je an mir gethan.
Denk auch, wie's ihm mein Bater hat vergolten.
D auch die schönen, freien Regungen
Der Gastlichkeit, der frommen Freundestreue
Eind eine heilige Religion dem herzen:
Schwer rächen sie die Schauber der Natur
Un dem Barbaren, der sie gräßlich schändet.

#### Mar.

hoffnung geben Gie mir, Sie wollen mich nicht gang verzweifeln laffen. D täufden Sie mich nicht mit leerem Blendwerf! Mein Unglud ift gewiß, und Dant dem himmel ! Der mir ein Mittel eingibt, es ju enden.

'(Die Kriegemufit beginnt wieber. Der Saal fallt fich mehr und mehr mit Bewaffneten an. Er fiebt Buttlern baftebn.)

Ihr auch hier, Oberst Buttler — Und Ihr wollt mir Richt folgen? — Wohl! Bleibt Eurem nenen herrn Betreuer, als dem alten. Rommt! Berfprecht mir, Die hand gebt mir darauf, daß Ihr fein Leben Befdugen, unverleglich wollt bewahren.

(Buttler verweigert feine Sanb.)

Des Raifers Acht bangt über ihm und gibt Sein fürstlich Saupt jedwedem Mordinecht preis, Der fich den Lohn der Blutthat will verdienen: Jest that' ihm eines Freundes fromme Gorge, Der Liebe treues Auge noth - und bie 36 fceibenb um ihn feb' -

(Bweibentige Blide auf Illo und Buttler richtenb.)

3110.

Sucht die Berratber

In Eures Baters, in bes Gallas Lager. Bier ift nur einer noch. Geht und befreit uns Bon feinem baffenswurd'gen Anblid! Geht!

(Max versucht es noch einmal, fich ber Thefla ju nabern. Wallenftein vers bindert es. Er ftebt unichluffig , fcmergvoll; indeß fullt fich ter Caal immer mehr und mehr , und die Borner ertonen unten immer auffors bernder und in immer furgern Paufen.)

Schillers fammtl. Werte. IV.

hinabziehn. Eraure nicht um mich! Mein Schiafal Wird bald entschieden fenn.

(Mar faßt fie in die Arme, heftig bewegt. Man bort hinter der Scene ein lautes, wildes, langverhallendes Geschrei: "Bivat Ferdinandus!" von triegerischen Instrumenten begleitet. Mar und Thetsa halten einander unbeweglich in den Armen.)

# Zwei und zwanzigster Auftritt.

Vorige. Gergky.

Grafin (ihm entgegen).

Bas war das? Bas bedeutete das Rufen?
Ceriky.

Es ift vorbei, und Alles ift verloren.

Gräfin.

Wie? und fie gaben nichts auf feinen Anblid?

Cerzky.

Michts. Alles war umfonft.

Bergogin.

Gie riefen Bivat.

Eergkn.

Dem Raifer.

Grafin.

D die Pflichtvergeffenen!

Eergkp.

Man ließ ihn nicht einmal zum Worte kommen. Als er zu reben aufing, fielen fie Mit kriegerischem Spiel betäubend ein. — Hier kommt er.

## Drei und zwanzigster Auftritt.

Vorige. Wallenstein, begieltet von 3llo und Buttler. Darauf Curafftere.

Wallenftein (im Rommen).

Terzip!

Cerskn.

Mein Fürst!

Wallenftein.

Laf unfre Regimenter Sich fertig halten , beut' noch aufzubrechen: Denn wir verlaffen Pilfen noch vor Abend.

(Tergen geht ab.)

Buttler -

Buttler.

Mein General!

Wallenftein.

Der Commandant zu Eger Ift Euer Freund und Landsmann. Schreibt ihm gleich Durch einen Eilenden, er foll bereit fevn, Und morgen in die Festung einzunehmen — Ihr folgt und felbst mit Curem Regiment.

Buttler.

Es foll gefchehn, mein Felbherr!

Wallen ftein

(tritt swifden Mar und Theila, welche fich mabrend biefer Beit feft umfchlungen gehalten).

Scheibet !

R ar.

Gott!

(Earaffiere mit gezogenem Gewehr treten in ben Saal und fammeln fich im hintergrunde. Buglelch bort man unten einige muthige Paffar gen aus bem Pappenheimer Marfch, welche bem Mar zu rufen fceinen.)

Wallenftein (ju ben Guraffieren).

Sier ift er. Er ist frei. Ich halt' ihn nicht mehr. (Er ftebt abgewendet und fo, daß Mar ihm nicht beitommen, noch sich bem Fräulein nähern kann.)

#### Mar.

Du hassest mich, treibst mich im Jorn von dir. Berreißen soll das Band der alten Liebe, Nicht sanft sich lösen, und du willst den Riß, Den schwerzlichen, mir schwerzlicher noch machen! Du weißt, ich habe ohne dich zu leben Noch nicht gelernt — In eine Büste geh' ich Hinaus, und Alles, was mir werth ist, Alles Bleibt hier zuruck — O wende deine Augen Nicht von mir weg! Noch einmal zeige mir Dein ewig theures und verehrtes Antlig! Berstoß' mich nicht —

(Er will feine Sand faffen. Mallenftein giebt fie gurud. Er wendet fich an bie Grafin.)

Ist hier kein andres Auge, Das Mitleid für mich hatte — Base Terzky — (Sie wendet sich von ihm; er kehrt sich jur herzogin.) Ebrwürdige Mutter —

## Berzogin.

Sehn Sie, Graf, wohin Die Pflicht Sie ruft — So können Sie und einst Ein treuer Freund, ein guter Engel werden Am Thron des Kaisers.

#### Mar.

Hoffnung geben Sie mir, Sie wollen mich nicht ganz verzweiseln laffen. D täuschen Sie mich nicht mit leerem Blendwerk! Mein Unglud ift gewiß, und Dant dem himmel! Der mir ein Mittel eingibt, es zu enden.

(Die Kriegenufit beginnt wieber, Der Saal fullt fich mehr und mehr mit Bewaffneten an. Er fieht Buttlern baftehn.)

Ihr auch hier, Oberst Buttler — Und Ihr wollt mir Nicht folgen? — Wohl! Bleibt Eurem neuen herrn Getreuer, als dem alten. Kommt! Bersprecht mir, Die hand gebt mir barauf, daß Ihr sein Leben Beschüßen, unverletlich wollt bewahren.

(Buttler verweigert feine Sanb.)

(Bweibeutige Blide auf Illo und Buttler richtenb.)

3llo.

Sucht die Verräther

In Eures Baters, in des Gallas Lager. hier ift nur einer noch. Geht und befreit und Bon feinem haffenswurd'gen Anblid! Geht!

(Max versucht es noch einmal, sich der Thekla zu nähern. Wallenstein vers bindert es. Er fleht unschlässig, schmerzvoll; indes säule naber Sool immer mehr und mehr, und die Honner ertonen unten immer aussors dernder und in immer kurzern Pausen.)

Schillers fammtl. Berte. IV.

### Mar.

Blast! Blast! — D waren es die schwed'schen Hörner, Und ging's von hier gerad' ins Feld des Todes, Und alle Schwerter, alle, die ich hier Entblößt muß sehn, durchdrängen meinen Busen! Bas wollt ihr? Rommt ihr, mich von hier hinweg Bu reißen? — D treibt mich nicht zur Verzweislung! Thut's nicht! Ihr könntet es bereuen!

(Der Saal ift gang mit Bewaffneten erfullt.)
Noch mehr — es hangt Gewicht sich an Gewicht Und ihre Maffe zieht mich schwer hinab. —
Bedenket, was ihr thut. Es ist nicht wohlgethan, Jum Führer den Verzweifelnden zu wählen.
Ihr reißt mich weg von meinem Gluck, wohlan, Der Nachegöttin weih' ich eure Seelen!
Ihr habt gewählt zum eigenen Verderben:
Ber mit mir geht, ber sep bereit zu sterben!

(Indem er fich nach dem hintergrunde wendet, entfleht eine rafche Bemes gung unter den Curaffieren, fie umgeben und begleiten ihn in wilbem Tumult. Wallenstein bleibt unbeweglich, Thetfa finte in ihrer Mutter Arme. Der Borhang fallt.)

Buttlet

Sier lebt ihm einer, ben er faum gehofft.

Corbon.

Ich hab' mich keiner Gunft von ihm erfreut. Fast zweist' ich, ob er je in seiner Große Sich eines Jugendfreunds erinnert hat — Denn fern von ihm hielt mich der Dienst, sein Auge Berlor mich in den Manern dieser Burg, Bo ich, von seiner Gnade nicht erreicht, Das freie Herz im Stillen mir bewahrte. Denn als er mich in dieses Schloß gesetzt, Bar's ihm noch Ernst um seine Psiicht: nicht fein Bertrauen täusch' ich, wenn ich tren bewahre, Bas meiner Treue übergeben ward.

Buttler.

So fagt, wollt Ihr bie Acht an ihm vollziehn, Mir Eure Sulfe leibn, ihn zu verhaften?

### Gordon

(nach einem nachbenflichen Stillfdweigen , fummervoll).

Ift es an dem — verhält sich's, wie Ihr fprecht — hat er den Kaiser, seinen herrn, verrathen, Das heer verkauft, die Festungen des Landes Dem Reichsseind öffnen wollen — ja, dann ist Nicht Rettung mehr für ihn — Doch es ist hart, Daß unter Allen eben mich das Loos Jum Berkzeug seines Sturzes muß erwählen. Denn Pagen waren wir am hof zu Burgau Zu gleicher Zeit, ich aber war der ältre.

Buttler.

3ch weiß davon.

Bird die Bereinigung geschehn. Das darf nicht sepn! Es darf ber Fürst nicht freien Fußes mehr Ans diesem Plat: benn Ehr' und Leben hab' ich Berpfandet, ihn gesangen bier zu nehmen, Und Euer Beistand ift's, auf den ich rechne.

#### Borbon.

D hatt' ich nimmer biefen Tag gesehn! Aus seiner hand empfing ich biese Burbe, Er selber hat dieß Schloß mir anvertraut, Das ich in seinen Kerter soll verwandeln. Wir Subalternen haben teinen Willen: Der freie Mann, ber mächtige, allein Gehorcht dem schonen menschlichen Gefühl. Wir aber sind nur Schergen des Gesehes, Des grausamen; Gehorsam heißt die Tugend, Um die der Niedre sich bewerben darf.

#### Buttler.

Last Euch das enggebundene Bermögen Richt leid thun. Wo viel Freiheit, ist viel Irrthum; Doch sicher ist der schmale Weg der Pflicht.

### Gordon.

So hat ihn Alles denn verlaffen, fagt Ihr? Er hat das Glud von Taufenden gegründet — Denn toniglich war fein Gemuth, und stets Jum Geben war die volle Hand geöffnet — (Mit einem Seitenbild auf Buttlern.)

Bom Staube hat er Manchen aufgelesen, Bu hoher Ehr' und Bürden ihn erhöht Und hat sich keinen Freund damit, nicht einen Erlauft, der in der Roth ihm Farbe hielt! Die Hande nach der Königefrone aus Und stürzt in unermestliches Berberben! Buttler.

Brecht ab. Er fommt.

## Dritter Auftritt.

Wallenstein im Gesprach mit bem Pürgermeifter von Eger. Die Vorigen.

Wallenftein.

Ihr wart sonst eine freie Stadt? Ich feb', Ihr führt ben halben Abler in dem Wappen. Warum den halben nur?

Bürgermeifter.

Wir waren reichsfrei; Doch seit zweihundert Jahren ist die Stadt Der bohm'schen Kron' verpfändet. Daher rührt's, Daß wir nur noch den halben Abler führen. Der untre Theil ist cancellirt, bis etwa Das Reich uns wieder einlöst.

Wallenftein.

Ihr verdientet Die Freiheit. Haltet euch nur brav. Gebt keinem Aufwieglervolk Gehör. Wie hoch sept ihr Besteuert?

Burgermeifter (jude bie Achfeln). Daß wir's faum erschwingen fonnen. Die Garnison lebt auch auf unfre Koften.

#### Corbon.

Bohl breißig Jahre find's. Da strebte schon Der tühne Muth im zwanzigjähr'zen Jüngling. Ernst über seine Jahre war sein Sinn, Auf große Dinge männlich nur gerichtet; Durch uns're Mitte ging er stillen Geiste, Sich selber die Gesellschaft; nicht die Lust, Die kindische, der Anaben zog ihn an; Doch oft ergriff's ihn plöglich wundersam, Und der geheimnißvollen Brust entsuhr, Sinnvoll und leuchtend, ein Gedankenstrahl, Daß wir und staunend ansahn, nicht recht wissend, Ob Bahnsinn, ob ein Gott aus ihm gesprochen.

Buttler.

Dort war's, wo er zwei Stock hoch nicberstürzte, Als er im Fensterbogen eingeschlummert, Und unbeschäbigt stand er wieder auf. Bon diesem Tag an, sagt man, ließen sich Anwandlungen bes Wahnsinns bei ihm spuren.

Gordon.

Tiefsinn'ger wurd' er, das ist wahr, er wurde Katholisch. Wunderbar hatt' ihn das Wunder Der Rettung umgekehrt. Er hielt sich nun für ein begünstigt und befreites Wesen, und ked, wie Einer, der nicht straucheln kann, Lief er auf schwankem Seil des Lebens hin. Nachher führt uns das Schickal auseinander Weit, weit: er ging der Größe kühnen Weg Mit schnellem Schritt, ich sah ihn schwindelnd gehn, Ward Graf und Fürst und Hein, er streat.

Die Sande nach ber Adnigefrone aus Und fturgt in unermeßliches Berberben! Buttler.

Brecht ab. Er fommt.

## Dritter Auftritt.

Wallenstein im Gesprach mit bem Pürgermeister von Eger. Die Vorigen.

Waltenftein.

Ihr wart fonst eine freie Stabt? Ich feb', Ihr führt ben halben Abler in bem Wappen. Warum ben halben nur?

Burgermeifter.

Wir waren reichbfrei;

Doch feit zweihundert Jahren ift die Stadt Der bohm'ichen Kron' verpfandet. Daher rührt's, Das wir nur noch den halben Abler führen. Der untre Theil ift eancellirt, bis etwa Das Reich uns wieder einlost.

Wallenftein.

Ihr verbientet Die Freiheit. Haltet euch nur brav. Gebt keinem Aufwieglervolk Gehor. Wie hoch fepb ihr Besteuert?

Bürgermeifter (judt die Achein). Das wir's taum erschwingen tonnen. Die Garnison lebt auch auf unfre Rosien.

### Waltenftein.

Ihr follt erleichtert werben. Sagt mit an, Es find noch Protestanten in ber Stadt?

(Burgermeifter flutt.)

Ja, ja. Ich weiß es. Es verbergen fich noch viele In diesen Mauern — ja! gesteht's nur frei — Ihr felbst — Nicht wahr?

(Firirt ibn mit ben Augen. Bargermeifter erfchrickt.)

Sept ohne Furcht! ich haffe Die Zesuiten — Läg's an mir, sie wären längst Aus Reiches Gränzen — Meßbuch oder Bibel! Mir ist's All Eins — Ich hab's der Welt bewiesen — In Glogau hab' ich selber eine Kirche Den Evangelischen erbauen lassen. — Hört, Bürgermeister — wie ist Euer Name?

— Hort, Surgermeister — wie ist Cuer Rain Burgermeister.

Pachhalbel, mein erlauchter Fürft.

Wallenftein.

Hört — aber fagt's nicht weiter, was ich Euch Jest im Vertraun eröffne.

(Ihm die Sand auf die Achtel legend, mit einer gewiffen Geierlichkeit.)

Die Erfüllung

Der Zeiten ist gekommen, Burgermeister: Die Hohen werden fallen, und die Niedrigen Erheben sich — Behaltet's aber bei Euch! Die spanische Doppelheruschaft neiget sich Zu ihrem Ende, eine neue Ordnung Der Dinge führt sich ein — Ihr saht boch jungst Am himmel die brei Monde?

Bürgermeifter.

Mit Entsehen.

Wallenftein.

Davon fich zwei in blut'ge Dolchgestalt Bergogen und verwandelten. Mur einer, Der mittlere, blieb ftehn in feiner Rlarheit. Burgermeifter.

Bir jogen's auf ben Turten.

Wallen fein.

Türten! BBa6?

3mei Reiche merben blutig untergeben Im Often und im Beften, fag' ich Euch, Und nur ber lutherische Glaub' wird bleiben.

(Er bemertt bie gwei Minbern.)

Ein ftartes Schiefen mar ja biefen Abend Bur linten Sand, ale wir ben Weg hieher Bemacht. Bernahm man's auch hier in der Feftung?

Gordon.

Bohl horten wir's, mein General. Es brachte Der Bind ben Schall gerab' von Guben ber.

Buttler.

Bon Reuftabt ober Beiben fchien's ju tommen. Wallenftein.

Das ift ber Weg, auf bem die Schweden nahn. Die ftart ift bie Befagung?

Gordon.

hundert achtzig

Dienstfähige Mann, ber Reft find Invaliden.

Wallenftein.

Und wie viel ftehn im Jochimethal?

medza@

Busiliaupest

Corbon.

Artebufierer hab' ich hingefchidt, Den Poften zu verftarten gegen die Schweben. Wallenftein.

3ch lobe Eure Borficht. An den Berten Bird auch gebaut. 3ch fah's bei der hereinfahrt.

Beil une ber Rheingraf jest fo nah bedrangt, Ließ ich noch zwei Bafteien ichnell errichten.

Waltenftein. 3hr fept genau in Eures Raifere Dienft. 3ch bin mit Cuch zufrieden, Oberftleutnant.

(Bu Buttlern.)
Der Posten in dem Jochimsthal foll abziehn Sammt Allen, die dem Feind entgegenstehn.
(Bu Gorbon.)

In euren treuen Sanden, Commandant, Laf ich mein Weib, mein Kind und meine Schwester. Denn hier ist meines Bleibens nicht; nur Briefe Erwart' ich, mit dem Frühesten die Festung Sammt allen Regimentern zu verlassen.

## Bierter Auftritt.

Vorige. Berghy.

Cergky.

Willfommne Botichaft! Frohe Zeitungen! Wallen fein.

Bas bringft bu ?

Cershp.

Eine Schlacht ift vorgefallen Bei Reuftabt, und bie Schweden blieben Sieger. Wallenftein.

Bas fagft bu? Bober tommt bir biefe Nachricht?

Ein Landmann bracht' es mit von Tirschenreuth;
Nach Sonnenuntergang hab's angefangen,
Ein kaiserlicher Trupp von Tachau her
Sep eingebrochen in das schwed'sche Lager,
Zwei Stunden hab' das Schießen angehalten,
Und tausend Kaiserliche sep'n geblieben,
Ihr Oberst mit — mehr wußt' er nicht zu sagen.

Wie tame taiferliches Bolt nach Neustadt?
Der Altringer — er mußte Flügel haben —
Stand gestern vierzehn Meilen noch von da;
Des Sallas Völker sammeln sich zu Fraunberg
Und sind noch nicht beisammen. Hätte sich
Der Sups etwa so weit vorgewagt?
Es kann nicht sevn.

(Mulo erfcheint.)

Cerzkn.

Bir werden's alebald horen, Denn hier tommt 300 frohlich und voll Gile.

# Künfter Auftritt.

Die Vorigen. 3llo.

3110 (ju Ballenftein).

Ein Reitender ift da und will dich fprechen.

Cersky.

Sat's mit bem Siege fich bestätigt ? Sprich!

Wallenftein, Bas bringt er? Bober tommt er?

3llo.

Bon dem Rheingraf,

Und mas er bringt, will ich vorans die melden.

Die Schweden ftehn funf Meilen nur von hier.

Bei Neuftadt hab' ber Piccolomini

Sich mit der Reiterei auf fie geworfen,

Ein fürchterliches Morben fen gefchehn ;

Doch endlich bab' die Menge überwältigt: Die Pappenheimer alle, auch ber Max,

Der fie geführt - fep'n auf dem Plat geblieben.

Wallen flein.

2Bo ift ber Bote? Bringt mich zu ihm.

(Will abgeben. Inbem fturgt Fraulein Neubrunn ins Bimmer; ihr folgen einige Bebiente , bie burch ben Gaal rennen.)

Meubrunn.

Hülfe! Hülfel

Illo und Ceraky.

Bas gibt's?

Meubrunn.

Das Fraulein!

Wallenftein und Cerzky.

Beig Le, & S

Buttler. Das mar er! Gorben.

D mas er mar, lofcht tein Berbrechen aus! Dbn' Urtheil?

Buttler.

Die Bollftredung ift fatt Urtheils.

Gordon.

Das mare Mord und nicht Gerechtigfeit: Denn boren muß fie and ben Schuldigften.

Buttler. Rlar ift die Schuld; ber Raifer hat gerichtet, Und feinen Billen nur vollftreden wir.

Gorbon.

Den blut'gen Spruch muß man nicht rafch vollziehn: Ein Bort nimmt fich, ein Leben nie jurud.

Buttler.

Der hurt'ge Dienft gefällt ben Ronigen. Gordon.

Bu hentere Dienft brangt fich tein ebler Mann. Buttler.

Rein muthiger erbleicht vor fühner That.

Gorbon.

Das Leben magt ber Muth, nicht bas Gemiffen.

Buttler. Bas? Soll er frei ausgehn, des Rrieges Flamme, Die unauslöfdliche, aufe neu' entzünden?

Gerbon. Nehmt ihn gefangen; töbtet ihn nur nicht, Greift blutig nicht bem Onadenengel vor.

Schillere fammitl, Werfe. IV.

Gorbon,

Das feb' ich ein.

Buttler.

Die Menge hatte balb bas fleine Sauflein . Entwaffnet, ihn befreit.

Gorbon.

Des ift ju fürchten.

Buttler (nach einer Paufe). Bift! Ich bin Burge worben für ben Ausgang: Mit meinem Saupte haft' ich für das feine. Bort muß ich halten, führ's, wohin es will,

Und ist der Lebende nicht zu bewahren,

So ift - ber Tobte und gewiß.

Gorbon.

Berfteh' ich Euch? Gerechter Gott! Ihr tonntet -

Er barf nicht leben.

Gordou.

Ihr vermöchtet's! Buttler.

Ihr ober ich. Er fab ben letten Morgen.

Gordon.

Ermorden wollt 3hr ihn ?

Buttler.

Das ift mein Borfat.

Der Eurer Treu' vertraut!

Buttler.

Sein boses Schickal!

.naksa 🗗

Des Feldherrn beilige Person!

Corbon.

D Gott! Bas fepn muß, feh' ich klar, wie Ihr; Doch anders folagt bas Berg in meiner Bruft. Buttler. \*

Auch diefer 3fo, diefer Terzty durfen Richt leben, wenn der herzog fallt. Gordon.

D nicht um diese thut mir's leib. Sie trieb Ihr schlechtes herz, nicht die Gewalt der Sterne. Sie waren's, die in seine ruh'ge Brust Den Samen boser Leidenschaft gestrent, Die mit fluchwürdiger Geschäftigkeit Die Unglücksfrucht in ihm genahrt — Mag sie Des bosen Dienstes boser Lohn ereilen!

Auch follen fie im Tod ihm gleich voran. Berabredt ist schon Alles. Diesen Abend Bei eines Gastmable Freuden wollten wir Sie lebend greifen und im Schloß bewahren. Biel kurzer ist es so. Ich geh' sogleich, Die nothigen Befehle zu ertheilen.

Siebenter Auftritt. Vorige. Ills und Terzhy. Terzhy.

Buttler.

Mun foll's bald anders werden! Morgen ziehn Die Schweden ein, zwölftaufend tapfre Arieger.

\* In einem frühern Manuscripte folgen bier die Bellen: Bon harterm Stoff ist meind: gesiählt hat mich In rauber Schule die Nothwendigfelt.

Buttler.

Bar' die Armee des Kaifers nicht geschlagen, Möcht' ich lebendig ihn erhalten haben.

Gordon.

O warum schloß ich ihm die Festung auf! Buttier.

Der Ort nicht, fein Berhangniß todtet ihn. Garban.

Auf diesen Ballen war' ich ritterlich, Des Kaifers Schloß vertheibigend, gefunken.
Buttler.

Und taufend brave Manner famen um!

In ihrer Pflicht — bas schmudt und ehrt den Mann; Doch schwarzen Mord verfluchte die Natur.

Buttler (eine Schrift hervorlangenb).

hier ist bas Manifest, das uns befiehlt, Uns feiner zu bemachtigen. Es ist an Euch Gerichtet, wie an mich. Wollt Ihr die Folgen tragen, Wenn er zum Feind entrinnt durch unfre Schuld?

3ch, ber Unmachtige, o Gott!

Buttler.

Rehmt Ihr's auf Euch! Steht für die Folgen ein! Mag werben draus, mas will! Ich leg's auf Euch.

D Gott im himmel!

Buttler.

Wist Ihr andern Rath, Des Kaisers Meinung zu vollziehen? Sprecht! Denn stürzen, nicht vernichten will ich ihn. Denn heiße Tage fiehen und bevor; Nicht ruhn foll biefer Degen, bis er fich In Desterreich'ichem Blute fatt gebabet.

Gordon.

Pfui, welche Red' ist das, Herr Feldmarschall! Warum so wathen gegen Euren Kaiser —

Buttler.

Hofft nicht zu viel von diesem ersten Sieg. Bebenkt, wie schnell bes Gludes Rad fich breht, Denn immer noch fehr machtig ist ber Kaiser.

### 3llo.

Der Kaiser hat Soldaten, keinen Feldherrn, Denn dieser König Ferdikand von Ungarn Bersteht den Krieg nicht — Gallas? Hat kein Glück Und war von jeher nur ein Heerverderber. Und diese Schlange, der Octavio, Kann in die Fersen heimlich wohl verwunden, Doch nicht in offner Schlacht dem Friedland stehn.

#### Ergkn.

Nicht fehlen kann's und, glandt mir's nur. Das Glad Berläßt den Herzog nicht: bekannt ist's ja, Rur unterm Wallenstein kann Deftreich fiegen.

Bilo.

Der Fürst wird ehestens ein großes heer Beisammen haben: Alles drängt sich, ftrömt herbei zum alten Ruhme seiner Fahnen. Die alten Tage seh' ich wiederkehren; Der Große wird er wieder, der er war. Wie werden sich die Thoren dann ins Aug' Dann grad' auf Wien! He! Luftig, Alter! Kein So herb Gesicht zu solcher Freudenbotschaft! Illo.

Jest ist's an uns, Gesete vorzuschreiben Und Rach' zu nehmen an den schlechten Menschen, Den schändlichen, die uns verlassen. Einer hat's schon gebüßt, der Piccolomini. Sing's Allen so, die's übel mit uns meinen! Wie schwer trifft dieser Schlag bas alte Haupt! Der hat sein ganzes Leben lang sich absequält, sein altes Grasenhaus zu fürsten, Und jest begräbt er seinen einzigen Sohn!

Schab' ift's boch um ben heldenmuth'gen Jungling; Dem Herzog felbst ging's nah, man sah es wohl.

Hort, alter Freund! bas ist es, mas mir nie Am herrn gesiel, es war mein ew'ger Bant! Er hat die Balfchen immer vorgezogen. Anch jeso noch, ich schwör's bei meiner Seele, Sah' er und Alle lieber zehnmal kodt, Könnt' er den Freund damit ind Leben rufen. Erzkv.

Still, ftill! Nicht weiter! Lag die Tobten ruhn! Beut' gilt es, wer ben Andern niedertrinkt: Denn Guer Regiment will und bewirthen. Wir wollen eine lust'ge Fastnacht halten; Die Nacht sep einmal Tag; bei vollen Glasem Erwarten wir die schweb'sche Avantgarbe.

311a.

Ja last une heut' noch guter Dinge fepn;

Berghy (im Abgeben ju Buttler). Ihr kommt boch auch aufs Schlof? Buttler.

Bu rechter Beit. (Bene geben ab.)

## Achter Auftritt.

Buttler und Gordon.

Die Unglüdseligen! wie ahnungslos Sie in das ausgespannte Mordnet sturzen In ihrer blinden Siegestrunkenheit! — Ich kann sie nicht beklagen. Dieser Ilo, Der übermuthig freche Bösewicht, Der sich in seines Kaisers Blut will baden!

Thut, wie er Euch befohlen. Schidt Patrouillen herum, forgt für die Sicherheit der Festung; Sind jene oben, schließ' ich gleich die Burg, Daß in der Stadt nichts von der That verlaute!

D eilt nicht fo! Erft fagt mir - Buttler.

Ihr vernahmt's! Der nächste Morgen schon gehört ben Schweben. Die Nacht nur ist noch unser: sie find schnell; Noch schneller wollen wir sepn — Lebet wohl.

#### Gordon.

Ach Eure Blide fagen mir nichts Gutes. Berfprechet mir -

Buttler.

Der Sonne Licht ist unter, herab fteigt ein verhangnifvoller Abend -Sie macht ihr Duntel ficher. Behrlos gibt fie Ihr bofer Stern in unfre Sand, und mitten In ihrem trunfnen Gludeswahne foll Der icharfe Stahl ihr Leben raich gerichneiden. Ein großer Rechenfunftler mar der Kurft Bon jeher: Alles mußt' er gu berechnen, Die Menfchen mußt' er, gleich bes Brettfpiels Steinen, Rach feinem 3wed zu fegen und zu fchieben. Nicht Unftand nahm er, Undrer Ehr' und Burde Und guten Ruf zu murfeln und zu fpielen. Gerechnet hat er fort und fort, und endlich Bird doch der Calcul irrig fenn; er wird Sein Leben felbft bineingerechnet haben, Bie jener bort in feinem Cirtel fallen. Corbon.

D feiner Fehler nicht gedenket jeht! An feine Größe benkt, an feine Milbe, An feines herzens liebenswerthe Buge, An alle Ebelthaten feines Lebens, Und laßt fie in bas aufgehobne Schwert Als Engel bittend, gnadeflebend fallen.

Buttler.

Es ift zu fpat. Richt Mitleid barf ich fuhlen; 3ch barf nur blutige Gedanten haben.

(Gertens Sand faffenb.)

Gordon! Nicht meines hasses Trieb — Ich liebe Den herzog nicht und hab' dazu nicht Ursach' — Doch nicht mein haß macht mich zu seinem Mörder. Sein boses Schickst ist's. Das Unglück treibt wich, Die feinbliche Zusammenkunft der Dinge. Es denkt der Mensch die freie That zu thun, Umsonst! Er ist das Spielwerk nur der blinden. Gewalt, die aus der eignen Wahl ihm schnell Die furchtbare Nothwendigkeit erschafft. Was hälf's ihm auch, wenn mir für ihn im herzen Was redete — Ich muß ihn dennoch tödten.

#### Gerben.

D wenn das herz Euch warnt, folgt seinem Eriebel Das herz ist Gottes Stimme; Menschenwerk Ift aller Alugheit kunstliche Berechnung.
Was kann aus blut'ger That Euch Gluckliches Gebeihen? D aus Blut entspringt nichts Gutes!
Soll sie die Staffel Euch zur Größe bauen?
D glaubt das nicht — Es kann der Mord biswellen Den Königen, der Mörder nie gefallen.

### Buttler.

Ihr wist nicht. Fragt nicht. Warum mußten auch Die Schweden siegen und so eilend nahn! Gern überließ ich ihn des Kaifers Gnade: Sein Blut nicht will ich. Nein, er möchte leben. Doch meines Wortes Chre muß ich lösen. Und sterben muß er, oder — hört und wist: Ich entehrt, wenn uns der Fürst entsommt.

#### Gordon. .

D folden Mann gu retten -

## Buttler (fdneff).

2B46?

Gordon.

Ift eines Opfers werth — Send ebelmuthig! Das herz und nicht die Meinung ehrt den Mann. Buttler (falt und fiols).

Er ist ein großer Herr, der Fürst — Ich aber Bin nur ein kleines Haupt, das wollt Ihr sagen. Was liegt der Welt dran, meint Ihr, ob der niedrig Geborene sich ehret oder schandet, Wenn nur der Fürstliche gerettet wird.
— Ein Jeder gibt den Werth sich selbst. Wie hoch ich Mich selbst anschlagen will, das steht bei mir; So hoch gestellt ist Keiner auf der Erde, Daß ich mich selber neben ihm verachte. Den Menschen macht sein Wille groß und klein, Und weil ich meinem treu bin, muß er sterben.

D einen Felsen streb' ich zu bewegen! Ihr sepd von Menschen menschlich nicht gezeugt. Nicht hindern kann ich Euch; ihn aber rette Ein Gott aus Eurer fürchterlichen Hand.

(Gie geben ab.)

### Meunter Auftritt.

Ein Bimmer bei ber Bergogin.

Chella in einem Seffel, bleich, mit geschloffenen Augen. Bergogin und fraulein von Neubrunn um fie beschäftigt. Wallenftein und ble Grafin im Gespräch.

Wallenflein.

Wie wußte fie es benn fo fcnell?

Grāfin.

Sie scheint Unglud geahnt zu haben. Das Gerücht

Bon einer Schlacht erschredte fie, worin Der taiserliche Oberft sen gefallen. Ich sah es gleich. Sie flog dem schwedischen Courier entgegen und entriß ihm schnell Durch Fragen bas unglüdliche Gebeimniß.

Bu fpat vermißten wir fie, eilten nach; Ohnmachtig lag fie fcon in feinen Armen.

Wallenftein.

So unbereitet mußte diefer Schlag Sie treffen! Armes Kind! — Wie ist's? Erholt sie sich? (Indem er sich jur Bergogin wendet.)

Bergogin.

Sie folagt die Augen auf.

Grāfin.

Sie lebt!

Chekla (fid) umfchauend).

Wo bin ich?

Wallen ftein

(tritt ju ihr, fie mit feinen Armen aufrichtenb).

Romm zu bir, Thetla. Gep mein ftartes Mabden!

Sieh' beiner Mutter liebende Geftalt, Und beines Baters Arme, die bich halten.

Chekla (richtet fich auf.

Bo ift er? Ift er nicht mehr bier? Serzogin.

Ber, meine Tochter?

Chekla.

Der diefes Ungludemort aussprach — Serzegin.

D bente nicht baran, mein Kind! Sinweg Bon biefem Bilbe wende die Gedanten! Wallenflein,

Laft ihren Rummer reben! Laft fie flagen! Mifcht eure Thranen mit ben ihrigen! Denn einen großen Schmerz hat fie erfahren; Doch wird fie's überstehn, denn meine Thella Hat ihres Baters unbezwungnes Herz. Ebekla.

Ich bin nicht frant. Ich habe Kraft zu stehn. Bas weint die Mutter? Hab' ich sie erschreckt? Es ist vorüber, ich besinn' mich wieder.

(Sie ift aufgestanden und sucht mit den Augen im Simmer.)

Bo ift er? Man verberge mir ihn nicht. Ich habe Starte gnug, ich will ihn hören.

gerzogin.

Nein, Thetla! Diefer Unglucebote foll Nie wieder unter deine Augen treten.

Chekla.

Mein Bater -

Chekla.

Ich bin nicht fowach, Ich werbe mich auch balb noch mehr erholen. Gewähren Sie mir eine Bitte!

Wallenftein.

Sprich!

Chekla.

Erlauben Sie, daß diefer fremde Mann Gerufen werde, daß ich ihn allein Bernehme und befrage.

> Herzogin. Nimmermehr!

Grafin.

Dein, bas ift nicht zu rathen! Gib's nicht gu. mallenftein.

Marum willft du ihn fprechen, meine Tochter?

Ich bin gefaßter, wenn ich Alles weiß. Ich will nicht hintergangen fenn. Die Mutter Will mich nur schonen. Ich will nicht geschont senn. Das Schrecklichste ist ja gesagt; ich tann Nichts Schrecklichers mehr boren.

Grafin und Herzogin (ju Mallenflein). Thu' es nicht!

Chekla.

Ich murbe überrascht von meinem Schreden: Mein herz verrieth mich bei dem fremden Mann, Er war ein Zeuge meiner Schwachheit, ja, Ich fant in seine Arme — das beschämt wich. Herstellen muß ich mich in seiner Achtung, Und fprechen muß ich ihn, nothwenbig, daß Der frembe Mann nicht ungleich von mir bente. . Wallenftein.

3ch finde, fie hat Recht — und bin geneigt, 3hr diese Bitte gu gemahren. Ruft ihn!

(Fraulein Reubrunn geht binaus.)

Bergogin.

36, beine Mutter, aber will dabei fenn. Chekla.

Am liebsten sprach' ich ihn allein. Ich werde Alebann um fo gefaßter mich betragen.

Wallenstein (gur Bergogin).

Laß es geschehn. Laß sie's mit ihm allein Ausmachen. Es gibt Schmerzen, wo der Mensch Sich selbst nur helfen kann; ein starkes herz Will sich auf seine Starke nur verlassen. In ihrer, nicht an fremder Brust muß sie Kraft schöpfen, diesen Schlag zu überstehn. Es ist mein starkes Mädchen, nicht als Weib, Als helbin will ich sie behandelt sehn.

(Er will geben.)

Grafin (balt ibn).

Bo gehft du hin? Ich hörte Terzip fagen, Du benteft morgen fruh von hier zu gehn, Uns aber hier zu laffen.

Wallenftein.

Ja; ihr bleibt

Dem Schufe wadrer Manner übergeben. . Grafin.

O nimm und mit dir, Bruder! Lag und nicht 3n diefer buftern Ginsamfeit dem Ausgang

Mit forgendem Gemuth entgegen harren. Das gegenwart'ge Unglud tragt fich leicht; Doch grauenvoll vergrößert es ber Zweifel Und der Erwartung Qual dem weit Entfernten.

Wer fpricht von Unglud? Beff're beine Rebel Ich hab' gang andre hoffnungen. Gräfin.

So nimm uns mit. D lag uns nicht gurud In biefem Ort ber traurigen Bedeutung: Denn schwer ist mir bas herz in diesen Mauern, Und wie ein Tobteuteller haucht mich's an; Ich tann nicht sagen, wie der Ort mir widert. D führ' uns weg! Romm, Schwester, bitt' ihn auch, Daß er uns fortnimmt! hilf mir, liebe Nichte!

Des Ortes bofe Zeichen will ich andern: Er fep's, ber mir mein Theuerstes bewahrte.

Meubrunn (fommt jurud).

Wallenftein.

Der schwed'sche Herr!

Wallenftein.

Last fie mit ihm allein. Bergogin (ju Thetla).

(216.)

Sieh', wie du dich entfarbteft! Kind, du fannft ihn Unmöglich fprechen. Folge deiner Mutter.

Chekia.

Die Neubrunn mag denn in der Rabe bleiben. (Gerzogin und Grafin geben ab.)

# Bebnter Auftritt.

Thekla. Per ichmedische Sauptmann. Fraulein Menbrunn.

Sie haben mich in meinem Schmerz gesehn; Ein ungluckvoller Jufall machte Sie Aus einem Frembling schnell mir zum Bertrauten.

3ch fürchte, daß Sie meinen Anblid haffen: Denn meine Bunge fprach ein traurig Wort. Chekla.

Die Schulb ist mein. Ich felbst entrif es Ihnen; Sie waren nur die Stimme meines Schidsals. Mein Schreden unterbrach ben angefangnen Bericht. Ich bitte brum, daß Sie ihn enden.

Pringeffin, es wird Ihren Schmerz ernenern. Chekla.

Ich bin darauf gefaßt — — Ich will gefaßt fepn. Wie fing das Ereffen an? Wollenden Sie.

Annytmann. Bir ftanden, keines Neberfalls gewärtig, Bei Neustadt schwach verschanzt in unserm Lager, Als gegen Abend eine Wolke Staubes Ausstieg vom Wald her, unser Bortrab fliehend Ins Lager stürzte, rief: der Feind sev da. Wir hatten eben nur noch Zeit, und schnell Aufd Pferd zu wersen, da durchbrachen schon, In vollem Moffedlauf daher gesprengt, Die Pappenheimer ben Borhad; schnell war Der Graben auch, der sich ums Lager zog, Bon biesen sturm'ichen Schaaren überstogen. Doch unbesonnen hatte sie ber Muth Borausgeführt ben Andern: weit bahinten Bar noch das Außvoll; nur die Pappenheimer waren Dem fühnen Führer fühn gefolgt.

(Thetla macht eine Bewegung. Der Sauptmann halt einen Mugenbild inne, bis fie ihm einen Wint gibt, fortjufahren.)

Bon vorn und von den Flanken fasten wir Sie jeho mit der gangen Reiterei Und drängten fie gurud gum Graben, wo Das Jusvolf, schnell geordnet, einen Rechen Bon Piken ihnen starr entgegenstrectte. Nicht vorwärts konnten sie, auch nicht zuruck, Gefeilt in drangvoll fürchterliche Enge. Da rief der Rheingraf ihrem Führer zu, In guter Schlacht sich ehrlich zu ergeben; Doch Oberst Piccolomini —

(Thetla , fcminbelnd , faßt einen Geffel.)

Ihn machte Der Helmbusch kenntlich und das lange haar, Bom raschen Ritte war's ihm losgegangen — Jum Graben winkt er, sprengt, der Erste, selbst Sein edles Ros darüber weg, ihm stürzt Das Regiment nach — boch — schon war's geschehn! Sein Pferd, von einer Partisan' durchstoßen, baumt Sich wüthend, schleubert weit den Reiter ab, Und hoch weg über ihn geht die Gewalt Der Rosse, keinem Zügel mehr gehorchend.

Chillers fammtl. Berte, IV.

(Thella, welche die lebten Reden mit allen Beichen wachfender Angft begleitet, verfällt in ein heftiges Bittern, fie will finten, Fraulein Reubrunn ells hingu und empfängt fie in ihren Armen.)

Meubrunn.

Mein theures Fraulein -

Sauptmann (gerührt). Ich entferne mich. Chekla.

Ce ift vorüber — bringen Gie's zu Ende. Sauptmann.

Da ergriff, als fie ben Führer fallen fahn, Die Truppen grimmig muthende Berzweiflung. Der eignen Rettung denkt jeht Keiner mehr; Gleich wilden Tigern fechten fie; es reizt Ihr starrer Widerstand die Unfrigen, Und eher nicht erfolgt des Kampfes Ende, Als die der lepte Mann gefallen ist.

Chekla (mit gitternber Stimme'.

Und wo - wo ift - Gie fagten mir nicht Alles.
Sauptmann (nach einer Paufe).

heut' früh bestatteten wir ihn. Ihn trugen 3wölf Jünglinge ber ebelsten Geschlechter; Das ganze heer begleitete die Bahre. Ein Lorbeer schmuckte seinen Sarg; drauf legte Der Rheingraf selbst den eignen Siegerdegen. Auch Thranen sehlten seinem Schickal nicht: Denn Viele sind bei und, die seine Großmuth und seiner Sitten Freundlichteit erfahren, und Alle rührte sein Seschick. Gern hatte Der Rheingraf ihn gerettet; doch er selbst Bereitelt' es: man sagt, er wollte sterben.

#### Meubrunn.

(gerührt ju Thetla, welche ihr Angesicht verhüllt hat). Mein theured Fraulein — Fraulein, sehn Sie auf! D warum mußten Sie darauf bestehn?

Chekla.

- Bo ift fein Grab?

Hauptmann. In einer Rlofterfirche

Bei Neuftadt ift er beigefett, bis man Bon feinem Bater Nachricht eingezogen.

Chekla.

Wie heißt bas Kloster?

Sanptmann. Sanct Kathrinenstift.

Chekla.

Ift's weit bis babin ?

Sauptmann. Sieben Meilen gahlt man.

Chekla.

Bie geht ber Beg?

Sauptmann.

Man fommt bei Tirfchenreuth und Faltenberg durch unfre erften Poften.

Chekla.

Ber commandirt fie?

Sauptmann.

Dberft Sedendorf.

Chekla

(tritt an den Tifd und nimmt aus dem Schmudtafiden einen Ring). Sie haben mich in meinem Schmerz gefehn

Und mir ein menschlich hert gezeigt — Empfangen Sie (indem fie ihm den Ring gibt)

Ein Angebenten biefer Stunde — Gehn Sie! — Hauptmann (befürzt).

Pringeffin -

(Thefla winft ihm fcweigend ju geben und verlagt ibn. Sauptneum jaue bert und will reben. Fraulein Neubrunn wiederholt ben Bint, Er geht ab.)

# Gilfter Auftritt.

# Meubrunn. Chekla.

Chekla (faut der Reubrunn um den Sald). Jest, gute Neubrunn, zeige mir die Liebe, Die du mir stets gelobt! Beweise dich Als meine treue Freundin und Gefährtin!

— Wir muffen fort, noch diese Nacht.

Neubrunn.

Fort, und wohin?

Chekla.

Bofin? Es ift nur ein Ort in ber Belt! Bo er bestattet liegt, ju seinem Carge! Menbrunn.

Bas fonnen Sie dort wollen, theures Fraulein? Chekta.

Was dort, Unglüdliche! So würdest du Nicht fragen, wenn du je geliebt. Dort, dort Ik Alles, was noch übrig ist von ihm: Der einz'ge Fleck ist mir die gange Erde. - O halte mich nicht auf! Komm und mach' Anftalt! Lag und auf Mittel benten, zu entflieben.

Meubrunn.

Bebachten Sie auch Ihres Baters Born? Chekla.

36 fürchte feines Menfchen Burnen mehr. Meubrunn,

Den Sohn ber Belt! Des Tadels arge Bunge! Chekta.

3ch fuche Einen auf, der nicht mehr ift. Will ich denn in die Arme — o mein Gott! Ich will ja in die Gruft nur des Geliebten. Neubrunn.

Und wir allein, zwei hulflod fcwache Beiber? Chekta.

Bir maffnen und: mein Arm foll bich befchuten. Neubrunn.

Bei dunfler Nachtzeit?

Chekla.

Nacht wird und verbergen. Meubrunn.

In diefer rauben Sturmnacht?

Chekla.

Ward ihm fanft

Gebettet unter den Sufen feiner Roffe?

D Gott! Und dann die vielen Feindespoften! Man wird uns nicht durchtaffen.

Chekla.

Es find Menfchen.

Frei geht bas Unglud durch die gange Erde!

Menbrunn.

Die weite Reise -

Chekla.

Sählt ber Pilger Meilen,

Wenn er jum fernen Gnabenbilbe wallt?

Meubrunn. Die Möglichkeit, aus biefer Stadt gu fommen? Ehekla.

Gold öffnet und bie Thore. Geh' nur, geh'!

Wenn man und fennt?

Chekla.

In einer Flüchtigen,

Berzweifelnden, fucht Niemand Friedlands Cochter. Neubrunn.

Bo finden wir bie Pferde zu der Flucht?

Chekla. Mein Cavalier verichafft fie. Geh' und ruf ibn!

Menbrunn.

Bagt' er bas ohne Biffen feines herrn? Chekla.

Er wird es thun. O geh' nur! Zaudre nicht. Neubrunn,

Ad! und was wird aus Ihrer Mutter werden, Benn Sie verschwunden find?

Chekla

(fich besinnend und schmerzvoll vor sich binschauend).

O meine Mutter!

Meubrunn.

So viel ichon leibet fie, die gute Mutter: Soll fie auch diefer lette Schlag noch treffen?

### Chekla.

3ch tann's ihr nicht erfparen! — Geh' nur, geh'! Meubrunn.

Bedenken Sie doch ja wohl, was Sie thun. Chekla.

Bedacht ift fcon, mas zu bedenten ift.

Und find wir bort, was foll mit Ihnen werben? Chekta.

Dort wird's ein Gott mir in die Geele geben. Meubrunn.

Ihr Herz ist jest voll Unruh', theures Fraulein: Das ist der Weg nicht, der zur Ruhe führt. Chekla.

Bur tiefen Ruh', wie er fie auch gefunden. - D eile, geh'! Mach' feine Borte mehr! Es gieht mich fort, ich weiß nicht, wie ich's nenne, Unwiderstehlich fort ju feinem Grabe! Dort wird mir leichter werden, augenblidlich! Das bergerstidende Band des Schmerzens wird Sich lofen - Meine Thranen werden fließen. D geh', wir fonnten langft icon auf bem Beg fevn. Nicht Ruhe find' ich, bis ich diefen Mauern Entronnen bin - fie ftargen auf mich ein -Fortstoßend treibt mich eine dunkle Macht Bon dannen - Bas ift bas für ein Gefühl! Es fullen fich mir alle Raume diefes Saufes . Mit bleichen, boblen Beifterbildern an -3ch habe feinen Plat mehr - immer neue! Es brangt mich bas entfesliche Bewimmel Aus diesen Banden fort, die Lebende!

#### **36**0

### Meubrunn.

Sie sehen mich in Angst und Schreden, Fraulein, Daß ich nun selber nicht zu bleiben wage. Ich geh' und rufe gleich den Rosenberg. (Genan)

### Bwölfter Auftritt.

### Thekla.

Sein Geist ist's, der mich ruft. Es ist die Schaar Der Treuen, die sich rächend ihm geopfert. Unedler Saumniß flagen sie mich an.
Sie wollten auch im Tod nicht von ihm lassen, Der ihres Lebens Führer war — das thaten Die rohen Herzen, und ich follte leben!
— Nein! Auch für mich ward jener Lorbeertranz, Der deine Todtenbahre schmudt, gewunden. Bas ist das Leben ohne Liebesglanz?
Ich werf' es hin, da sein Gehalt verschwunden. Ia, da ich dich, den Liebenden, gefunden, Da war das Leben etwas. Glänzend lag Bor mir der neue goldne Tag,

Du standest an dem Eingang in die Belt, Die ich betrat mit klösterlichem Zagen; Sie war von tausend Sonnen aufgehellt; Ein guter Engel schienst du hingestellt, Mich aus der Kindheit fabelhaften Tagen Schnell auf des Lebens Gipfel hinzutragen.

Mein erft Empfinden war bes himmels Gluc: In bein Berg fiel mein erfter Blid!

(Cie finft bier in Rachbenfen und fahrt bann mit Beichen bes Grauens auf.)

- Da fommt bas Schidfal - Rob und falt Kaft es des Freundes gartliche Beftalt Und wirft ihn unter den Suffchlag feiner Pferde -- Das ift bas Loos bes Schonen auf der Erbe!

# Dreizehnter Auftritt.

Thekla. Fraulein Meubrunn mit tem Stallmeifter.

Menbrunn.

Sier ift er, Fraulein, und er will es thun.

Chekla.

Billft bu und Pferbe ichaffen , Rofenberg? Stallmeifter.

3ch will fie schaffen.

Chekla.

Billft du und begleiten? Stallmeifter.

Mein Fraulein, bis and End' ber Belt.

Chekla.

Du fannft

Bum Bergog aber nicht jurud mehr febren. Stallmeifter.

3ch bleib' bei Ihnen.

Chekla.

3ch will bich belohnen .

Und einem andern herrn empfehlen. Rannft bn : Und aus der Festung bringen unentdedt? Stallmeifter.

36 fann's.

Chekla.

Wann fann ich gehn? Stallmeifter.

In biefer Stunde.

- Wo geht bie Reife bin?

Chekla.

Nach — Sag's ihm, Neubrunn. Neubrunn.

Nach Neustadt.

Stallmeifter.

Bohl. Ich geh', es zu beforgen.

(216.)

Menbrunn. Ach, ba tommt Ihre Mutter, Fraulein.

Chekla.

Gott!

# Bierzehnter Auftritt.

Chekla. Menbrunn. Die Bergogin.

Bergogin.

Er ift hinweg: ich finde bich gefaßter.

Chekla.

Ich bin es, Mutter — Laffen Sie mich jest Balb schlafen geben und die Neubrunn um mich fepn. Ich brauche Rub'. Bergogin.

Du follft fie haben, Thetla.

3ch geh' getröftet weg, ba ich ben Bater Berubigen fann.

Chekla.

Sut' Racht benn , liebe Mutter!

(Sie fällt ihr um ben Sals und umarmt fie in großer Bewegung.)

Bergogin.

Du bift noch nicht gang ruhig, meine Tochter. Du gitterft ja fo heftig, und bein herz Rlopft hörbar an dem meinen.

Chekla.

Solaf wird es

Befanftigen — Gut' Nacht, geliebte Mutter!

(Indem fie aus ben Armen ber Mutter fich losmacht , fallt ber Borhangi)

# Sunfter Aufgug.

Buttlers Simmer.

# Erster Auftritt.

Buttler. Major Geraldin.

Buttler.

3wolf rustige Dragoner sucht Ihr aus, Bewaffnet sie mit Piten, benn kein Schuß Darf fallen — An bem Effaal nebenbei Berstedt Ihr sie, und wenn der Nachtisch aufscheft, bringt Ihr herein und rust: Wer ist Gut kaiserlich? — Ich will den Tisch umstürzen — Dann werft ihr euch auf Beide, stoßt sie nieder. Das Schloß wird wohl verriegelt und bewacht, Daß kein Gerücht davon zum Fürsten dringe. Geht jeht — Habt Ihr nach Hauptmann Deverour Und Macdonald geschiedt?

Geraldin.

Gleich find fie hier.

(Gebt ab.)

Buttler.

Rein Aufschub ift zu magen. Auch bie Burger Erflaren fich fur ihn: ich weiß nicht, welch

12 14

Ein Schwindelgeist die ganze Stadt ergriffen. Sie sehn im Herzog einen Friedensfürsten Und einen Stifter neuer goldner Zeit. Der Rath hat Waffen ausgetheilt; schan haben Sich ihrer Hundert angeboten, Wache Bei ihm zu thun. Drum gilt es, schnell zu sepn, Denn Feinde brohn von außen und von innen.

# Zweiter Auftritt.

Buttler. Sauptmann Peverour und Macdonald.

Macdenald.

Da find wir, General.

Deverour.

Bas ift die Lofungs .

Buttler.

Es lebe ber Raifer!

Beibe (treten jurud). Bie?

٠.

Buttler.

haus Bestreich lebel Deneraue.

Ift's nicht ber Friedland, bem wir Treu' gefcomeren ?

Sind wir nicht hergeführt, ihn zu befchuben? Buttler.

Bir einen Reichsfeind und Verrather fchugen?

Run ja, bu nahmft und ja fur ihn in Pficht. Schillers fammil. Werte. IV.

Macdonald.

und bift ihm ja hieher gefolgt nach Eger.

Buttler.

3ch that's, ihn befto fichrer ju verderben.

Deperour.

Ja fo!

Macbonalb.

Das ift mas anbers.

Buttler (ju Deverour).

Elender! So leicht entweichft bu von ber Pflicht und Kahne?

Depersur.

Bum Teufel, herr! 3ch folgte beinem Beifpiel. Rann der ein Schelm fenn, bacht' ich, fannft bu's auch.

Macdonald.

Bir benten nicht nach. Das ift beine Sache! Du bift ber General und commandirft.

Bir folgen bir und wenn's gur Solle ginge. Buttler (befanftigt).

Mun gut! Wir fennen einanber.

Macbonald.

Ja, das dent' ich.

Beverour.

Bir find Solbaten ber Fortuna: mer

Das Meifte bietet, hat und.

Macbonalb.

Ja, so ist's.

Jest follt ihr ehrliche Solbaten bleiben.

Deperout.

Das find wir gerne.

Buttler. Und Fortune machen. Macdonald.

Das ift noch beffer.

Buttler. Soret an.

Deibe.

Bir boren.

Buttler. Es ift bes Raifers Will' und Ordonnang, Den Friedland lebend ober todt ju faben.

Deperout.

Go fteht's im Brief?

Macdonald. Ja, lebend ober todt!

Buttler.

Und ftattliche Belohnung wartet beffen Un Gelb und Gutern, ber die That vollführt.

Deversur. Es flingt gang gut. Das Wort flingt immer gut

Bon borten ber. Ja, ja! Bir wiffen fcon! So eine gulb'ne Gnadenfett' etma, Ein frummes Rof, ein Pergament und fo mas.

- Der Fürft gabit beffer.

Macbonald. Ja, der ift splendib.

Buttler.

Mit dem ift's aus. Gein Gludeftern ift gefallen. Macbonald.

Ift bas gewiß?

Buttler. Ich fag's ench.

Devereur.

Ift's vorbet

Mit feinem Glud?

Buttler.

Borbei auf immerbar.

Er ift fo arm, wie wir.

Macdonald.

So arm, wie wir?

Deperout.

Ja, Macdonald, ba muß man ihn verlaffen!

Berlaffen ift er icon von 3mangigtaufend.

Bir muffen mehr thun, Landsmann. Rurg und gut!
- Bir muffen ihn tobten.

(Beibe fabren jurid.) .

Beibe.

Töbten? Buttler.

Löbten, fag' ich:

- Und baju hab' ich euch erlefen.

Beibe.

Und?

Buttler.

Euch, hauptmann Deverour und Macdonald.

Deperour (nach einer Paufe).

Bahlt einen Anbern.

Macdonald.

Ja, mählt einen Andern.

Buttler (ju Deverour).

Erfchreat's bic, feige Memme? Wie? Du hast Schon beine breißig Seelen auf bir liegen — Deverour.

Sand an den Feldherrn legen - das bebent'! Macbonaid.

Dem wir das Jurament geleiftet haben! Buttler.

Das Jurament ift null mit feiner Treu'.

Das Zurament ift nun nitt feiner Eren.

Sor', General! bas duntt mir doch zu grafflich. Macdonald.

Ja, das ift mahr! Man hat auch ein Gemiffen. Deverour.

Benn's nur der Chef nicht mar', der uns fo lang Gecommandirt hat und Respect gefordert.

Buttler.

3ft das ber Anftoß?

Deverour.

Ja! Hör'! Wen du fonst willst! Dem eignen Sphn, wenn's Kaisers Dienst verlangt, Will ich das Schwert ins Eingeweide bohren — Doch sieh', wir sind Soldaten, und den Feldherrn Ermorden, das ist eine Sund' und Frevel, Davon tein Beichtmonch absolviren tann.

Buttler.

36 bin bein Papft und absolvire bich. Entschließt euch fcnell.

Deverour (fieht bebentiich).

Es geht nicht.

#### Macdonald.

Rein, es gehr nicht.

Buttler.

Mun denn, fo geht — und — fchidt mir Peftalugen. Deverour (flust).

Den Pestalut - Sum!

Macdonald.

Bas willft du mit biefem? Buttler.

Benn ihr's verschmäht, es finden fich genug — Deverour.

Nein, wenn er fallen muß, fo tonnen wir Den Preis fo gut verbienen, als ein Andrer.

- Bas denift du, Bruder Macdonald? Macdonald.

Ja, wenn

Er fallen muß und foll, und 's ist nicht anders,. So mag ich's diesem Pestaluß nicht gönnen.

Deveroux (nach einigent Besinnen).

Bann foll er fallen?

Buttler.

Benn morgen ftehn bie Schweden vor ben Ehoren. Deverour.

Stehst du mir für die Folgen, General? Buttler.

3ch fteh' für Alles.

Deverour.

3ft's bes Kaifers Will'?

Sein netter, runder Will'? Man hat Erempel,
Daf man den Mord liebt und den Mörber ftraft.

Buttler,

Das Manifest fagt: Lebend oder todt. Und lebend ift's nicht möglich, seht ihr selbst — Deverour.

Tobt alfo! Tobt — Wie aber tommt man an ihn? Die Stadt ift angefüllt mit Tergty'fchen.

Macdonald.

Und bann ift noch ber Tergep und ber 300 - Buttler.

Mit diefen beiden fangt man an, verfteht fic. Deverour.

Bas? follen die auch fallen?

Buttler.

Die zuerft.

Macbonald.

Hör', Deveroux — bas wird ein blut'ger Abend. Deveroux.

Saft bu icon beinen Mann bagu? Trag's mir auf.

Dem Major Geralbin ift's übergeben. Es ift heut' Fastnacht, und ein Effen wird Gegeben auf dem Schloß; dort wird man sie Bei Tafel überfallen, niederstoßen — Der Pestaluß, der Leglep sind dabei —

Deperour.

Sor', General! Dir tann es nichts verschlagen. Sor' - las mich tauschen mit bem Geralbin.

Buttler.

Die fleinere Gefahr ift bei dem Bergog.

### Deperong.

Gefahr? Mas, Teufel! benift bu von mir, herr? Des herzog's Aug', nicht feinen Degen fürcht' ich. Buttler.

28as fann fein Aug' dir fchaden? Deveroue.

Alle Teufel!

Du tennst mich, bag ich feine Memme bin. Doch sieh, es sind noch nicht acht Tag', daß mir Der Herzog zwanzig Goldstüd reichen lassen 3u diesem warmen Rock, den ich bier anhab' — Und wenn er mich nun mit der Pite sieht Dastehn, mir auf den Rock sieht — sieh' — so — so — Der Teufel hol' mich! ich bin keine Memme.

#### Buttler.

Der Herzog gab bir diefen warmen Rod, Und du, ein armer Wicht, bedentst dich, ihm Dafür den Degen durch den Leib zu rennen, Und einen Rod, der noch viel wärmer hält, hing ihm der Kaiser um, den Fürstenmantel. Wie dankt er's ihm? Mit Aufruhr und Verrath.

#### Deverour.

Das ift auch mahr. Den Danter hol' ber Teufel! 3ch - bring' ibn um.

### Buttler.

Und willft bu dein Gewissen Beruhigen, darfft bu ben Rod nur ausziehn, So tannft bu's frifch und wohlgemuth volldringen.

### Macdonald.

Ja, da ift aber noch mas zu bedenken -

Buttler.

Bas gibt's noch zu bedenfen, Macdonald? Macdonald?

Was hilft uns Wehr und Waffe mider ben ? Er ift nicht zu verwunden, er ift fe ft. Buttler (fabrt auf).

Bas mirb er -

Macbonald.

Gegen Schuf und Sieb! Er ift Gefroren, mit der Teufelstunft behaftet, Sein Leib ist undurchbringlich, fag' ich bir. Deperour.

Ja, ja! In Ingolftabt war auch fo Einer, Dem war die haut fo fest wie Stahl, man mußt' thu Buleht mit Flintenfolben niederschlagen.

Maedonald. Hardonald.

Deverour.

Sprich.

Macbonald.

3ch fenne hier

Im Rlofter einen Bruber Dominicaner Aus unfrer Landsmannschaft, ber foll mir Schwert Und pite tauchen in geweihtes Wasser Und einen Erdft'gen Gegen brüber sprechen: Das ift bewahrt, hilft gegen jeden Bann.

Buttler.

Das thue, Macbonald. Jest aber geht. Bahlt aus dem Regimente zwanzig, breißig Sandfeste Kerls, last sie bem Kaifer schwören. Benn's Eilf geschlagen — wenn bie erften Nunden So glaubt, es ist nicht Mangel guten Willens, Denn unser Glud ist nunmehr Eins. Lebt wohl! Nehmt meinen Dank für Eure Muh'. Die Festung Soll sich Euch aufthun morgen, wann 3hr kommt.

(Schwedischer Sauptmann geht ab. Mallenfieln figt in tiefen Gebanten, fiarr vor fich hinsehend, ben Ropf in die Sand gesentt. Grafin Terito tritt berein und fieht eine Beitlang vor ihm unbemertt; endlich macht er eine rafche Bewegung, erblicht fie und faßt fich schnell.)

Rommft du von ihr? Erholt fie fich? Bas macht fie? Grafin.

Sie foll gefaßter senn nach dem Gespräch, Sagt mir die Schwester — Jest ist sie zu Bette. Wallenstein.

3hr Schmerz wird fanfter werden. Sie wird weinen. Grafin.

Auch dich, mein Bruder, find' ich nicht wie fonst. Nach einem Sieg erwartet' ich dich heitrer. O bleibe start! Erhalte du uns aufrecht, Denn du bist unser Licht und unfre Sonne.

Wallenftein.

Sep ruhig. Mir ift nichts — Bo ift bein Mann? Gräfin,

Bu einem Gastmahl find fie, er und 300.

Wallenstein

(fteht auf und macht einige Schritte burch ben Saaf). Es ift ichon finftre Nacht — Geh' auf bein Zimmer! Grafin,

Seiß' mich nicht gehn, o laß mich um dich bleiben! Walten ftein (ift and Fenfier getreten).

Am himmel ist geschäftige Bewegung, Des Thurmes Fahne jagt der Wind, schuell geht Der Wolfen Jug, die Mondessichel wantt, Und durch die Nacht zuckt ungewisse Helle.
— Kein Sternbild ist zu sehn! Der matte Schein boot, Der einzelne, ist aus der Kassopeia, Und dahin sieht der Jupiter — Doch jest Dedt ihn die Schwärze bes Gewitterhimmels!

(Er verfintt in Zieffinn und fieht ftatr binand.)

Grafin

(bie ibm traurig juftebt, faßt ibn bei ber Sanb).

Bas finnft bu?

Waltenftein,

Mir baucht, wenn ich ihn fahe, war' mir wohl. Es ist der Stern, ber meinem Leben strahlt, Und wunderbar oft stärfte mich fein Anblick.

(Paufe.)

Grafin.

Du mirft ibn wieber febn.

Walleuftein

(ift wieber in eine tiefe Berftreuung gefallen, er ermuntert fich und wenbet fich fanell jur Grafin).

Ihn wiedersehn? - O niemals wieder! Grafin.

• • • • • •

Wie?

Wallen Rein.

Er ist dahin - ift Staub!

Grafin.

Wen meinft bu benn?

Wallenftein.

Er ift der Glüdliche. Er hat vollender. Für ihn ist leine Julunft mehr, ihm spinnt Das Schickal leine Tude mehr — sein Leben

### Wallenftein.

Das ift ein Traum ermunichter Borbebeutung: Denn jene heirath ftiftete mein Gluc.

Grafin.

Und heute traumte mir, ich suchte bich In beinem Zimmer auf — Wie ich hineintrat, Go war's bein Zimmer nicht mehr, bie Carthause Zu Sitschin war's, die du gestiftet hast, Und wo du willst, daß man bich hinbegrabe.

Wallenftein.

Dein Geift ift nun einmal bamit befchaftigt. Grafin,

Bie? Glaubst du nicht, bag eine Barnungestimme In Traumen vorbedeutend zu uns spricht?

#### Waltenftein,

Dergleichen Stimmen gibt's — es ift kein 3weifelt Doch Warnungsstimmen mocht' ich sie nicht nennen, Die nur das Un vermeidliche verfünden. Wie sich der Sonne Scheinbild in dem Dunstkreis Malt, eh' sie kommt, so schreiten auch den großen. Geschieden ihre Geister schon voran, Und in dem Heute wandelt schon das Morgen. Es machte mir stets eigene Gedanken, Was man vom Tod des vierten Heinrichs liest. Der König fühlte das Gespenst des Messers Lang vorher in der Brust, eh' sich der Morder Ravaillac damit wassnete. Ihn sich Die Ruh', es jagt' ihn auf in seinem Louvre, Ins Freie trieb es ihn; wie Leichenseier Klang ihm der Gattin Krönungssest, er hörte

3m ahnungevollen Ohr der Rufe Eritt, Die burch bie Gaffen von Paris ihn fuchten. Grafin.

Sagt bir die innre Ahnungestimme nichte? Wallenftein.

Nichts. Gep gang ruhig!

Gratin (in buftered Radifinnen verloren).

Und ein andermal,

Als ich bir eilend nachging, liefft bu por mir Durch einen langen Bang, burch weite Gale, Es wollte gar nicht enben - Thuren fchlugen Bufammen, frachend - teuchend folgt' ich, fonnte Dich nicht erreichen - ploglich fühlt' ich mich Bon binten angefast mit falter Sand: Du marft's und füßteft mich, und über uns Schien eine rothe Dede fich zu legen -

Wallenftein.

Das ift ber rothe Teppich meines Bimmers. Grafin (ibn betrachtenb).

Wenn's babin follte tommen - Wenn ich bich, Der jest in Lebensfülle vor mir fteht -(Sie fintt ihm weinend an die Bruft.)

Wallen flein.

Des Raifers Achtbrief angftigt bich. Buchftaben Bermunden nicht, er findet feine Sande. Grafin.

Fand' er fie aber, bann ift mein Entichluß Befaßt - ich führe bei mir, mas mich troftet.

(Geht ab.)

### Bietter Auftritt.

Wallenstein. Gordon. Dann ber Rammerbiener.

Wallenftein.

Ift's ruhig in der Stabt?

Gordon.

Die Stadt ift rubig.

Wallenftein.

Ich höre rauschende Musit, bas Schlof ift Bon Lichtern hell. Wer find die Fröhlichen?

Dem Grafen Terzin und dem Feldmarichall Bird ein Bantett gegeben auf dem Schlos. Wallen fein (vor fich).

Es ift bes Sieges wegen — Dieß Gefchlecht Rann fich nicht anders freuen, als bei Lift.

(Klingelt. Kammerdiener tritt ein.)

Entfleide mich, ich will mich ichkafen legen.
(Er nimmt die Schliffel ju fich.)

So find wir benn vor jedem Feind bewahrt Und mit ben fichern Frennden eingefchloffen: Denn Alles mußt' mich trugen, ober ein

Besicht, wie bieß (auf Gorbon ichauend), ift keines heuchlers Larve.
(Kammerdiener hat ihm ben Mantel, Ringfragen und bie Gelbeinde abgenommen.)

Gib Acht; was fällt da?

Aammerdiener.

Die goldne Rette ift entzwei gefprungen. Waltenftein.

Mun, fie hat lang genug gehalten. Gib! (Indem er bie Seine berrachtet.)

Das war bes Raifers erste Gunst. Er hing sie Als Erzherzog mir um, im Krieg von Friaul, Und aus Gewohnheit trug ich sie beut'.

— Aus Aberglauben, wenn ihr wollt. Sie sollte Ein Talisman mir senn, so lang ich sie An meinem Halse glaubig wurde tragen, Das sicht'ze Glück, deß erste Gunst sie war, Mir auf Zeitlebens binden — Run, es sen! Mir muß fortan ein neues Glück beginnen, Denn dieses Bannes Kraft ist aus.

(Rammerbiener entfernt fich mit ben Bleibern. Ballenflein fiebt auf, macht einen Gang durch ten Saal und bleibt gulept nachdenkend wer Gordon fieben.)

Bie doch die alte Zeit mir näher tommt. Ich seh' mich wieder an dem Hof zu Burgau, Bo wir zusammen Edelknaben waren. Bir hatten öftere Streit, du meintest's gut Und psiegtest gern den Sittenprediger Zu machen, schaltest mich, daß ich nach hohen Dingen Unmäßig strebte, kühnen Eräumen glaubend, Und priesest mir den goldnen Mittelweg.

— Ei, deine Weisheit hat sich schlecht bewährt, Sie hat dich früh zum abgelebten Manne Gemacht und würde dich, wenn ich mit meinen Großmüth'gen Sternen nicht dazwischen träte, Im schlechten Winkel still verlösschen lassen.

#### Gordon.

Mein Fürft! Mit leichtem Muthe fnupft ber arme Fifcher Den fleinen Rachen an im fichern Port, Sieht er im Sturm bas große Meerfciff ftranben.

#### Wallenftein.

So bist du schon im hafen, alter Mann? Ich nicht. Es treibt der ungeschwächte Muth Roch frisch und herrlich auf der Lebenswoge; Die hoffnung nenn' ich meine Göttin noch, Ein Jüngling ist der Geist, und seh' ich mich Dir gegenüber, ja, so möcht' ich rühmend sagen, Daß über meinem braunen Scheitelhaar Die schnellen Jahre machtlos hingegangen.

(Er geht mit großen Schritten burchs Zimmer und bleibt auf ber entgegens gelepten Seite, Gordon gegenüber, flehen.)

Ber nennt das Glud noch falfc? Mir war es treu, hob aus der Menschenreihen mich heraus Mit Liebe, durch des Lebens Stufen mich Mit kraftvoll leichten Götterarmen tragend. Nichts ist gemein in meines Schickals Wegen, Noch in den Furchen meiner hand. Wer möchte Mein Leben mir nach Menschenweise deuten? Zwar jeso schein' ich tief herabgestürzt; Doch werd' ich wieder steigen, hohe Fluth Wird bald auf diese Ebbe schwellend folgen —

### Gordon.

Und boch erinnr' ich an den alten Spruch: Man foll den Tag nicht vor dem Abend loben. Nicht hoffnung mocht' ich schöpfen aus dem langen Gluck: Dem Ungluck ist die hoffnung zugesendet; Furcht soll das haupt des Glücklichen umschweben: Denn ewig wantet des Geschickes Bage.

Wallenflein (ladelnb).

Den alten Gordon bor' ich wieder fprechen. Bohl meiß ich, daß die ird'ichen Dinge wechseln,

Die bofen Gotter forbern ihren 3011. Das wußten ichon bie alten heibenvoller: Drum wählten sie sich felbst freiwill'ges Unheil, Die eifersucht'ge Gottheit zu verföhnen, Und Menschenopfer bluteten dem Epphon.

(Mach einer Paufe , ernft und filler.)

Auch ich hab' ihm geopfert — Denn mir fiel Der liebste Freund und fiel durch meine Schuld. So tann mich keines Glückes Gunst mehr freuen, Als dieser Schlag mich hat geschmerzt — Der Neid Des Schickfals ist gesättigt, es nimmt Leben Kur Leben an, und abgeleitet ist Auf das geliebte reine haupt der Blis, Der mich zerschmetternd wollte niederschlagen.

# Fünfter Auftritt.

# Vorige. Seni.

Wallen flein.

Rommt da nicht Seni? und wie außer fich! Bas führt bich noch fo fpat hieher, Baptift? . Seni.

Furcht deinetwegen, Sobeit.

Wallen flein.

Sag', was gibt's?

Sen i.

Rich', Soheit, eh' der Tag anbricht! Bertraue dich Den Schwedischen nicht an!

Wallenftein.

Bas fällt bir ein?

Seni (mit fleigenbent Ton).

Bertrau' bich diefen Schweben nicht!

Wallenftein.

Was ist's benn?

Seni.

Erwarte nicht bie Ankunft biefer Ochweben! Bon falfden Freunden brobt bir nabes Unbeil; Die Beichen fteben graufenhaft; nah', nahe Umgeben dich die Rege bes Berberbens.

Mallenflein.

Du traumft, Baptift, die Furcht bethoret bich. Seni.

D glaube nicht, bag leere Furcht mich taufche. Romm, lies es felbft in dem Planetenftand, Das Unglud bir von falfchen Freunden droht. Wallenflein.

Bon falfchen Freunden ftammt mein ganges Unglud: Die Beifung hatte früher tommen follen, Best brauch' ich feine Sterne mehr dagu.

Seni. ..

D tomm und fieh'? Glaub' beinen eignen Angen. Ein graulich Beichett fteht im Saus des Lebens, Ein naber Feind, ein Unhold lauert hinter Den Strahlen beines Sterns - D log bich Warnen! Nicht diefen Seiden überliefre bic, Die Rrieg mit unfrer heilben Rirche führen.

Waltenffein (lachelnb). Schallt but Gratel baber? - Ja, ja! Munt

Befinn' ich mich - Dieg fcweb'iche Bundnig bat

Dir nie gefallen wollen — Leg' bich foflafen, Baptista! Solche Zeichen fürcht' ich nicht.

#### 6srben

(der durch biese Reben beftig erschüttert worben, wendet siden Ballenfiem). Mein fürstlicher Gebieter! Darf ich reden? Oft tommt ein nühlich Wort aus schiechtem Munde. Wattenfiein,

Sprich frei!

### Gorbon.

Mein Fürst! Benn's boch tein leeres Furchtbild ware, Benn Gottes Vorsehung sich diefes Mundes Bu Ihrer Nettung wunderbar bediente!

Ihr fprecht im Fieber, Einer wie der Andre. Wie kann mir Unglud kommen von den Schweden? Sie suchten meinen Bund, er ist ihr Vortheil.

#### Gordon.

Wenn dennoch eben biefer Schweden Ankunft — Gerade die es mar', die das Verderben Beflügelte auf Ihr so sichres Haupt —' (Bor ihm niederfäurgent.)

D noch ift's Zeit, mein Fürst --

Ani (tniet nieder).

O hor' ihn! hor' ihn!

Wallenflein.

Beit, und wozu? Steht auf - Ich will's, steht auf. Gorbon (febt auf).

Der Rheingraf ift noch fern. Gebieten Gie, Und diefe Festung foll fich ihm verschließen. Bill er und dann belagern, er versuch's; Dod saa' ich dieß: verderben wird er eber Mit feinem ganzen Boll vor biefen Ballen, Als unfers Muthes Tapferkeit ermuden. Erfahren foll er, was ein heldenhaufe Bermag, befeelt von einem heldenführer, Dem's Ernst ist, seinen Fehler gut zu machen. Das wird den Kaiser rühren und versöhnen, Denn gern zur Milde wendet sich sein herz, Und Friedland, der bereuend wiederkehrt, Wird höher stehn in seines Kaisers Gnade, Als je der Niegefallne hat gestanden.

### Wallenstein

(betrachtet ihn mit Befremdung und Erftaunen und schweigt eine Beit lang, eine ftarfe innere Bewegung zeigenb).

Gorbon — bes Eifers Barme führt Euch weit, Es darf der Jugendfreund sich was erlauben.

— Blut ist gestossen, Gordon. Nimmer kann Der Kaiser mir vergeben. Könnt' er's, ich, Ich könnte nimmer mir vergeben lassen. Hätt' ich vorher gewußt, was nun geschehn, Daß es den liebsten Freund mir wurde kosten, Und hätte mir das Herz, wie jest, gesprochen — Kann sepn, ich hätte mich bedacht — kann sepn, Unch nicht — Doch was nun schonen noch? Zu ernsthaft Hat's angesangen, um in nichts zu enden. Hab' es denn seinen Lauf!

(Indem er ans Fenfier tritt.)

Sieh', es ift Nacht geworden; auf dem Schloß Ift's auch icon ftille — Leuchte, Kammerling.

(Kammerbiener, ber unterbeffen fill eingetreten und mit fichtbarem Antheil in ber Ferne geftanten, tritt hervor, heftig bewegt, und fturgt fich gu bed Sergogs Tugen.)

Du auch noch? Doch ich weiß es ja, warum Du meinen Frieden wünschest mit dem Kaiser. Der arme Mensch! Er hat im Kärnthnerland Ein kleines Gut und sorgt, sie nehmen's ihm, Weil er bei mir ist. Bin ich denn so arm, Daß ich den Dienern nicht ersehen kann? Nun! Ich will Niemand zwingen. Wenn du meinst, Daß mich das Glud gestohen, so verlaß mich. Heut' magst du mich zum Lettenmal entkleiden Und dann zu beinem Kaiser übergehn — Gut' Nacht, Gordon!
Ich denke einen langen Schlaf zu thun: Denn dieser letten Tage Qual war groß, Sorgt, daß sie nicht zu zeitig mich erweden.

(Er geht ab. Rammerblener leuchtet. Geni folgt. Gorbon bleibt in ber Duntelheit fieben, bem herzog mit ben Augen folgent, bis er in bem außerfien Gang berichwunden ift; bann brudt er burch Gebarben feinen Schmerz aus und lehnt fich gramvoll an eine Saule.)

# Cechster Auftritt.

Gordon. Buttler anfange hinter ber Scene.

Buttler.

Sier ftehet ftill, bis ich das Zeichen gebe.

Gorbon (fahrt auf).

Er ift's, er bringt bie Morber icon.

Buttler.

Die Lichter

Sind aus. In tiefem Schlafe liegt icon Alles.

### Gorbon.

Bas foll ich thun? Verfuch' ich's, ihn zu retten? Bring' ich bas hans, bie Bachen in Bewegung?

Buttler (erfdeint binten).

Bom Corridor her fcimmert Licht. Das führt Bum Schlafgemach bes Fürsten.

#### Gorban.

Aber brech' ich Nicht meinen Eid bem Kaifer ? Und entfommt er, Des Feindes Macht verstärkend, lad' ich nicht Auf mein Haupt alle fürchterlichen Folgen?

Buttier (erwas nicher fommenb).

Still! Sorch! Ber fpricht ba?

### Gerbon.

Ad, es ist doch besser,

Ich ftell's bem himmel heim. Denn was bin ich, Daß ich fo großer That mich unterfinge? Ich hab' ihn nicht ermorbet, wenn er umfommt; Doch feine Rettung ware meine That, Und jede schwere Folge mußt' ich bragen.

Buttler (bergutretenb).

Die Stimme tenn' ich.

Gordon.

Buttler.

Buttler.

Es ist Gordon. . Was sucht Ihr hier? Entlick ber Herzog Euch .

Go fpat.

Gordon.

Ihr tragt die Hand in einer Binde?

Buttler.

Sie'fft verwundet. Diefer Ilo focht Wie ein Berzweifelter, bis wir ihm endlich

Bu Boben firedten -

Gordon (fdmett gufammen).

Gie find tobt!

Butt fer.

- 3ft er gu Bett?

Gordon.

Ach, Buttler! Buttler (bringenb).

Ift er? Sprecht!

Es ift gefchehn.

Richt lange tann die That verborgen bleiben.

Gordon.

Er foll nicht fterben. Nicht durch Euch! Der himmel Will Guren Arm nicht. Seht, et ift verwundet.

Buttler.

Nicht meines Armes braucht's.

Gorbon.

Die Schulbigen

Sind todt: genug ift der Gerechtigfeit

Befchehn! Lagt diefes Opfer fie verfohnen!

(Kammerbiener tommt ben Gang ber, mit dem Finger auf dem Dund Stillfcmeigen gebietend.)

Er fclaft! D morbet nicht den heil'gen Schlaf!

Buttler.

Rein, er foll machend fterben.

(Will geben.)

Gordon.

Ach, fein herz ift noch

Den ird'ichen Dingen zugewendet, nicht . Befaßt ift er, vor feinen Gott gu treten.

### Buttler.

Gott ift barmherzig!

(Bill gehen.)

Gordon (hålt ihn).

Rur die Racht noch gonnt ihm!

Buttler.

Der nächste Augenblid fann und verrathen.

Gordon (halt ihn).

Mur eine Stunde!

Buttler.

Lagt mich lod! Bas fann

Die turge Frist ihm helfen?

Gordon.

D die Zeit ift

Ein munderthat'ger Gott. In einer Stunde rinnen

Biel taufend Korner Sandes: fcnell, wie fie,

Bewegen fich im Menfchen die Gedanken.

Rur eine Stunde! Euer Berg tann fic,

Das feinige fich wenden - eine Nachricht

Rann tommen - ein begludendes Ereigniß,

Enticheidend, rettend, ichnell vom Simmel fallen - D was vermag nicht eine Stunde!

Buttler.

3hr erinnert mich,

Wie fostbar die Minuten find.

(Er fiampft auf ben Boben.)

## Siebenter Auftritt.

Macdonald. Peverour mit Bellebardlerern treten herver.
Dann Sammer Diener. Borige.

Serbon (fich swiften ihn und jene werfenb).

Rein, Unmensch!

Erft über meinen Leichnam follft du hingehn, Denn nicht will ich das Gräfliche erleben.

Buttler (ibn wegdrangend).

Schwachfinn'ger Alter!

(Man bort Trompeten in ber Ferne.) Macbonald und Deveroug.

Sowebifde Trompeten !

Die Schweben ftehn vor Eger! Last uns eilen.

Gott! Gott!

Buttler.

An Euren Poften, Commandant!
(Gordon ftargt binaus.)

Agmmerbiener (ellt berein).

Ber barf bier larmen? Still, ber Bergog ichlaft.

Deverour (mit lauter, fürchterlicher Stimme).

Freund! Jest ift's Beit gu larmen!
Aammerbiener (Gefchrei erhebenb).

Bulfe! Morber!

Sputjer solvever

Buttler.

Nieber mit ibm!

Aammerbiener

(von Deverour durchbobet, farge am Eingang ber Galerie). Jefus Maria!

#### Buttler.

### Sprengt bie Thuren!

(Sie ichreiten über den Leichnam weg den Gang hin. Man bort in der Ferne zwei Thuren nach einander flurjen. — Dumpfe Stimmen — Baffens getofe — dann ploplich tiefe Stille.)

### Achter Auftritt.

Grafin Gerghy mit einem Lidite.

Ihr Schlafgemach ist leer, und sie ist nirgends 3u finden; auch die Neubrunn wird vermist, Die bei ihr wachte — Ware sie entstohn? Wo kann sie hingestohen seyn? Man muß Nacheilen, Alles in Bewegung sezen! Wie wird der Herzog diese Schreckenspost Ausnehmen! Wäre nur mein Mann zurück Vom Sastmahl! Ob der Herzog wohl noch wach Mar Mir war's, als hört' ich Stimmen hier und Tritte. Ich will doch hingesen, an der Thure lausschen; Horch! Wer ist das? Es eilt die Trepp' herauf.

# Meunter Auftritt.

Grafin. Gardon. Dann Buttler.

Borbon ifeilfertig , athemlos hereinfturgenb).

Es ist ein Irrthum — Es sind nicht die Schweden. Ihr follt nicht weiter gehen — Buttler — Bottil Wo ist er?

(Indem er bie Grafin bemertt.) Brafin, fagen Sie -

Grafin.

Sie tommen von der Burg! Bo ift mein Mann? Gordon (entfest).

Ibr Mann! - O fragen Gie nicht! Geben Gie Hinein - (Bill fort.)

Grafin (batt ibn).

Micht eher, bis Sie mir entbeden -

Øordon (heftig bringend). An diefem Augenblide hängt die Belt!

Um Gotteswillen, gehen Sie - Indem Bir fprechen - Gott im himmel!

(Laut fcreienb.)

Buttler! Buttler!

Grāfia.

Der ift ja auf bem Schloß mit meinem Mann.

(Buttler tommt aus ter Galerie.)

Sorbon (ber ihn erblidt).

Es war ein Irrthum — Es find nicht die Schweben — Die Kaiferlichen find's, die eingedrungen — Der Genralleutnant schiett mich her, er wird Gleich selbst hier senn — Ihr follt nicht weiter gehn — Buttler.

Er kommt zu spät.

Gorbon (flugt an die Maner).

Gott ber Barmherzigleit!

Gräfin (abnungenell).

Bas ift zu space Wer wird gleich felbst hier fenn? Octavio in Eger eingedrungen? Berratherei! Berratherei! Wo ift

Der Bergog?

(Eift bem Gange ju.)

## Behnter Auftritt.

Vorige. Seni. Dann Burgermeifter. Page. Sammerfran. Bediente rennen fchredensboll über die Scene.

Beni

(der mit allen Beiden des Schredens aus der Galerie fommt). D blutige , entfegensvolle That!

Grafin.

Was ist

Beschehen, Geni?

Page (heraustommend).

D erbarmendwurd'ger Anblid!
(Bebiente mit Fadeln.)

Grafin.

Bas ift's? Um Gotteswillen!

Seni.

Fragt Ihr noch? Drinn liegt ber fürst ermorbet, Guer Mann ift Erstochen auf ber Burg!

(Grafin bleibt erftarrt fieben.)

Aammerfrau (eilt berein).

Sulf! Sulf' ber herzogin!

Burgermeifter (fommt fdredenevoll).

Bas für ein Ruf

Des Jammers wedt bie Schläfer biefes haufes? Gorbon.

Berflucht ift Euer haus auf ew'ge Tage! In Eurem Saufe liegt der Fürst ermorbet. Burgermeifter.

Das wolle Gott nicht!

(Sturgt binaus.)

Erfter Bedienter.

Flieht! Flieht! Gie ermorben

uns Mue!

Bweiter Bedienter (Gilbergerath tragend).

Da hinaus! die untern Gange find befett.

(Sinter ber Scene wird gerufen.)

Plat! Plat dem Genralleutnant!

(Bei diefen Worten richtet fich die Grafin aus ihrer Erftarrung auf, fast fich und geht fcinell ab.)

(Sinter ber Scene.)

Befest bas Thor! bas Bolf gurudgehalten!

## Gilfter Auftritt.

Vorige ohne die Grafin. Octavio Viccolomini tritt herein mit Gefolge. Peveronx und Macdonald tommen jugleich aus dem Sinstergrunde mit Sellebardierern. Wallensteins Leichnam wird in einem rothen Leppich hinten über die Scene getragen.

Octavio (rafch eintretenb).

Es darf nicht fenn! Es ift nicht möglich! Buttler! Gordon! Ich will's nicht glauben. Saget nein!

Gordon

(ohne ju antworten, weist mit der Sand nach binten. Octavio ficht bin und fieht von Entfepen ergriffen).

Deperone (ju Buttler).

hier ift bas goldne Bließ, des Fürsten Degen. Schluers simmet. Werte, IV.

50

### Macdonald.

Befehlt Ihr, daß man die Kanglei — Buttler (auf Octavio zeigenb).

Sier fteht er,

Der jest allein Befehle hat zu geben.

(Deverour und Macdonald treten ehrerbietig gurud; Alles verliert fich fill, daß nur allein Buttler, Octavio und Gorbon auf der Scene bleiben.)

Octavio (ju Buttlern gewendet).

Bar das die Meinung, Buttler, als wir schieden? Gott der Gerechtigkeit! Ich hebe meine hand auf! Ich bin an dieser ungeheuren That Nicht schuldig.

#### Buttler.

Eure Sand ift rein. Ihr habt Die meinige bagu gebraucht.

Octavis.

Ruchloser!

So mußtest du des herrn Befehl mißbrauchen Und blutig granenvollen Menchelmord Auf deines Kaifers heil'gen Namen malgen?

Buttler (gelaffen). Ich hab' bes Raifers Urthel nur vollftrect.

Octavio.

O Fluch der Könige, der ihren Worten Das fürchterliche Leben gibt, dem schnell Bergänglichen Gedanken gleich die That, Die sest unwiderrufliche, ankettet! Mußt' es so rasch gehorcht sepn? Konntest du Dem Gnädigen nicht Zeit zur Gnade gönnen? Des Menschen Engel ist die Zeit — die rasche Bollftredung an bas Urtheil anzuheften, Biemt nur dem unveranderlichen Gott.

Buttler.

Bas icheltet 3hr mich? Bas ift mein Berbrechen? 3ch habe eine gute That gethan: 3ch hab' bas Reich von einem furchtbarn Feinde Befreit und mache Unfpruch auf Belohnung. Der einz'ge Unterfchied ift gwifden Gurem Und meinem Thun: Ihr habt ben Dfeil gescharft, 3ch hab' ihn abgedrückt. Ihr fa'tet Blut Und fteht bestürzt, daß Blut ift aufgegangen. 3ch mußte immer, was ich that, und fo Erfcbredt und überrascht mich fein Erfolg. habt Ihr fonft einen Auftrag mir gu geben ? Denn ftehnden Ruges reif' ich ab nach Bien , Mein blutend Schwert vor meines Raifers Thron Bu legen und den Beifall mir gu bolen, Den der geschwinde, punktliche Beborfam Bon bem gerechten Richter forbern barf.

(Gebt ab.)

# Zwölfter Auftritt.

Vorige obne Buttler. Grafin Terzhy tritt auf, bleich und entftellt. Ihre Sprache ift ichwach und langfam, ohne Leidenschaft.

Octavio (ibr entgegen). D Grafin Terzit, mußt' es dahin tommen? Das find die Folgen ungladfel'ger Thaten. Grafin.

Es find die Früchte Ihres Thuns — Der Herzog

### 402

### Gordon.

D Saus des Mordes und Entfegens!
(Ein Courier fommt und bringt einen Brief.)

Gorbon (tritt ihm entgegen).

Bas gibt's? bas ift bas taiferliche Siegel.

(Er hat die Aufschrift gelefen und übergibt ben Brief bem Octavio mit einem Blid bes Bormurfs.)

Dem Fürften Piccolomini.

(Detavio erfdridt und blidt fcmergvoll jum himmel.)

(Der Borbang fallt.)



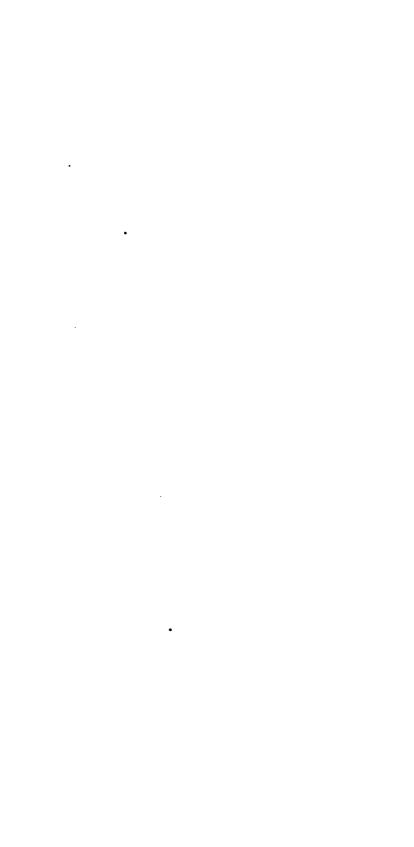





